

## Nadricht

bon

## Suriname und seinen Einwohnern

fonderlich

den Arawacken, Warauen und Kasraiben,

von den nüzlichsten Gewächsen und Thieren des Landes, den Geschäften der dortigen Missionarien der Brüderunität und der Sprache der Arawacken.

Debft einer Charte und zwen Rupfern.

Görlit, gedruckt ben J. G. Burghart.

In finden ben dem Berfasser, und in Kommiffion ben P. G. Rummer in Leipzig.

# Borerinnerungen.

Access no dre adjene anjoine

Lit would fine or three to wind the wind

on our principal and principal for

Breighand fine Cine Cincipalities

Nach meiner Rünkunft aus Surmame ermunterten nich perschiedene meiner Krennde und Bekannten, die dochrend meines dostigen Aufenthaltes gemachten Bewerkungen, die National ben welcher ich als Mussinant angehelte war, und auch das Last überhaupt Krieskend zu Appier zu Kringen, und Kapier zu Kringen, und

Ersteres arthade pour in den cretere Fahren nach meraer Rückkaufig die werd ein Ankarberrung über verfcheb ich aus

### Vorerinnerungen.

Nach meiner Nückfunft aus Suriname erwanterten mich verschiedene meiner Freunde und Bekannten, die während meines dasigen Aufenthaltes gemachten sinerkungen, die Nation, ben welcher ich als Missionair angestellt war, und auch das Land überhaupt betreffend, zu Papier zu bringen, und dem Druck zu überlassen.

Ersteres geschahe zwar in den ersten Jahren nach meiner Rückfunft; die weistere Ausarbeitung aber verschob ich aus

Mangel an Zeit und anderer Ursachen wes
gen, mit dem Gedanken, daß es eine Urs
beit für mich bleiben sollte, wenn ich zu
andern Geschäften nicht mehr zu brauchen
wäre. Weil aber darüber nun schon mehr
als 20 Jahre verstrichen sind, und ich
wahrscheinlich, wenn ich zu meiner gegens
wärtigen Arbeit mit der Feder nicht mehr
brauchbar senn sollte, auch nicht im Stans
de senn möchte, mein Concept vollends
auszuarbeiten: so habe mich endlich ents
schlossen, es schon jest allmählig zu thun,
um es nach dem Gutsinden erwähnter
Freunde dem Druck zu überlassen.

In den Jahren vor meiner Neise nach Suriname war es noch nicht so gewöhnelich, das Publikum mit Beschreibungen fremder Länder, und der Reisen dahin, zu beschenken; wenigstens waren mir das mals noch wenige zu Gesichte gekommen, zumal meine Umstände es auch nicht erslaubten, mich mit vieler Lektüre einzuslassen. Es sehlte mir daher auch der Reiz, auf meiner Neise und Aufenthalt in Suriname Bemerkungen zu sammlen, die einmal zu einer Reisebeschreibung hätzten dienen können; denn wenn dieses, sons

derlich in den ersten Jahren, da einem als les Neue mehr auffällt, geschehen wäre: so würde ich von meinem bennah zwölf: jährigen Aufenthalt in Suriname ein mehe reres liefern können. Nun habe mich aber blos eines furgen Tagebuchs bedie: nen muffen, um mir das Vergangene wies der ins Gedächtniß jurud zu rufen. Ins dessen hoffe doch, daß dem Leser das Wes nige, was ich von ben indianischen Nas tionen in Suriname, und den angränzens den Ländern, ihrer Lebensart, Sprachen, dem Missionsgeschäfte unter ihnen und von der Naturgeschichte des Landes sagen fann, nicht gang unintereffant fenn werde, weil, so viel ich weiß, durch andere Reis fende dem Publiko davon noch wenig mit: getheilt worden ift.

Obwohl dieses Land an sonderbaren Gewächsen und Thieren sehr reich ist: so habe ich mich doch nur auf die nühlichesten, und die sich in unserer Nähe befanzten, einschränken müssen, weil meine Besschäftigungen, wie man aus meinen Erzählungen sehen wird, mir wenig Zeit übrig liesen, Wanderungen und Reisen, blos zur Erweiterung meiner Kenntnisse

in dem Stück, vorzunehmen; und Indias ner für Bezahlung auszuschicken, um ders gleichen Naturs Seltenheiten aufzusuchen und uns zu bringen, erlaubten uns die eingeschränkten Vermögensumskände der Mission nicht.

Wenn ich nun auch gleich bedauren muß, daß ich manchem Lefer mit meinen Nachrichten von Guriname nicht hinlangs liche Genüge leisten werde: so kann doch vielleicht diese meine Arbeit dazu Dienen, die gegenwärtigen Missionarien, ober dies jenigen, welche sich noch in der Folge zu dem feligen Geschäfte, bas Evangelium den Beiden zu verkündigen, brauchen lasfen, aufzumuntern, ihre Bemerkungen forgfältiger anfzuzeichnen, welche Dann, wenn sie auch felbst feinen Gebrauch das von machen, doch andern dienen können, gründliche Nachrichten von den Nationen bekannt zu machen, ben benen unfere Brus der als Missionarien angestellt sind.

Denn es ist nicht zu leugnen, daß uns fere Missionarien bisher in dem Stück ets was zu gleichgültig gewesen sind, da sie in manchen Gegenden der Welt, wohin andere Leute nicht leicht kommen, oder nur auf kurze Zeit hinreisen, sich lang aufhalten, und oft gute Gelegenheit has ben, das Land und die Einwohner kens nen zu lernen.

Es würde vielleicht in der Absicht nicht ohne Rugen senn, wenn man diejes nigen Punkte, worauf ein Missionair, das Land, Einwohner, Gewächse, Thiere u. s. w. betreffend, aufmerksam zu senn und es bepläufig aufzuzeichnen hätte, — in einem kurzen Auffaß denselben mitgäbe. Dieses würde ihre Aufmerksamkeit auf dergleichen Dinge mehr rege machen, und sie, unbeschadet ihres eigentlichen Berufs, manches brauchbare sammlen können.

Ben meinen Erzählungen habe ich eis gentlich nur zum Objekt, meinen Anfents halt in Suriname und die Lage und Bes schäftigungen eines Missionarii dem Leser darzulegen, und kann mich daher auf eine umständliche Geschichte dieser Mission nicht einlassen, zumal in Cranzens Brüderhis storie, und Kislers Erzählungen aus der alten und neuen Geschichte der Brüders Kirche, von dem Entstehen und Fortgang derselben, ziemlich ausführliche Nachrichten zu sinden sind und darinn nachgelesen werden können.

Weil aber doch Lesern, die erwähnte Schriften nicht besitzen, mit einer kurzen Nachricht von dieser Mission gedient senn könnte: so will nur die Hauptumstände derselben kürzlich anführen.

Schon im Jahr 1735 reiften die ers ften Brüder, mit Genehmigung der furis namschen Societät in Holland, dahin ab, um von dem Zustand des Landes, und sonderlich der dortigen Beiden, nähere. Nachricht einzuziehen. 1736 wurden sie in Solland von einigen angesehenen Pers fonen, weltlichen und geiftlichen Standes, ermuntert, unter andern Orten auch nach Berbice Missionarien zu senden; es wur: den daher 1738 die Bruder Johann Güttner und Ludw. Christian Deb: ne nach Berbice gefandt, um auf eine Mission unter den dortigen Indianern ans gutragen. In der Folge wurden ihnen mehrere nachgeschickt, und sie bauten sich endlich in Pilgerhut an.

Die Brüder liessen sichs sehr angeles gen senn, die Sprache der Indianer zu erlernen, und kamen endlich so weit, daß sie einige Stücke aus der Lebens; und Leidensgeschichte Jesu in die arawackische Sprache übersetzen konnten.

Diese lasen sie den Indianern ben iheren steissigen Besuchen in ihren in den Büsschen zerstreuten Häusern ofte vor; und es bestätigte auch hier die Erfahrung, welsche unsre Brüder schon in Grönland gesmacht hatten, und wovon auch neuerlich die englischen Missionarien in Ostindien, laut der Elberfeldischen Nachrichten, die erfreulichsten Beweise gehabt haben — daß nichts so fräftig auf die Herzen, auch der wildesten Menschen, wirkt, als die simple Erzählung der Lebens; und Leisdensgeschichte Jesu.

Unsre Brüder hatten daher die Freus de, daß die Indianer ihnen von einem Dause ins andere nachfolgten, um diese Geschichte öfters zu hören, eine Erwes Aung unter ihnen entstund, mehrere sich endlich im Jahr 1747 entschlossen, zu ihs nen nach Pilgerhut zu ziehen, sich ben ihs nen anzubauen, und daß schon im Anfang 1748 die erste Person von ihnen getauft werden konnte.

Gegens Ende 1748 wurde Theoph. Schumann, ein ehemaliger Lehrer in Rlosterbergen, aus Europa dahin gesandt. Er fand schon 40 getauste Indianer. Er lernte bald ihre Sprache, versertigte eine Grammatif und Wörterbuch, wodurch seinen Nachfolgern die Erlernung der Sprache sehr erleichtert wurde. In den folgenden Jahren bis zum Aufang des Jahres 1755 vermehrte sich die Zahl der ben den Brüdern wohnenden getausten und ungefausten Indianer bis auf 400 Perssonen.

Wegierung, welche verlangte, daß sie, wie andere europäische Eunwohner, Waffen tragen und sich zum Exerciren mit densels ben einstellen sollten, ingleichen, daß die ben ihnen wohnenden Indianer für die Rolonie sischen sollten, woben allerlen Unsordnungen unter den Indianern vorkamen, mancherlen Unangenehmes zu erfahren hatzten: so dachten sie darauf, im surinams

schen Gouvernement Missionspläte anzus legen, und erhielten auch von der Regies rung in Paramaribo dazu die nothige Er: laubniß. Im Jahr 1757 geschahe dieses an der Corentyn, an dem Bach Ruiwi und an dem Flusse Saramaka. Ersterer Plat wurde Ephraim und letterer Saron ges nannt. Nach Saron zogen von Berbice mehrere Indianer; und dieser Missions: plag hat unter mancherlen Abwechseluns gen bis 1779 bestanden. In Pilgerhut in der Kolonie Berbice verminderten sich seit 1755 die Indianer merklich, denn weil das zu Coffabipflanzungen brauchbare und in der Nähe befindliche Land durch die große Angahl der Indianer alle wurde, mußten sie es weiter suchen, und fingen an, sich zu zerstreuen. Dierzu fam eine in der Kolonie ausgebrochene ansteckende Rrankheit, woran viele Europäer, Neger und Indianer starben. Dieses veranlaß/ te, daß viele Indianer von Pilgerhut wegzogen. Endlich wurde 1763 durch die unter den Negern entstandene allgemeine Rebellion dieser Missionsplatz ganz zer ftort. Denn die europäischen Brüder und auch die Indianer mußten vor den Negern

flüchten, und diese plünderten und vers brannten ihre Wohnungen.

Aus Furcht vor den Negern wurde auch der Missionsplaß Ephraim an, der Corentyn verlassen, weil die Neger von Berbice aus sehr leicht dahin hätten koms men können. Nach Dämpfung der Nesbellion aber errichtete man an der Corenstyn an einem bequemeren Orte einen neusen Missionsplaß, und nannte ihn Hoop oder die Hosfnung. Daselbst besteht auch noch gegenwärtig die einzige Mission unster der arawackischen Nation.

Zum Leitfaden meiner Erzählungen in Briefen an einen Freund wähle ich die Methode eines Tagebuchs, woben ich Gezlegenheit haben werde, die Lebensart, Obzliegenheiten und Beschäftigungen eines Missionarii den Lesern umständlicher darzulegen, als es in einer Geschichte der Mission ins Ganze geschehen kann, und hosse, daß man mich in der Rücksicht entzschuldigen wird, wenn manchmal geringsscheinende Umstände vorkommen, die aber dazu dienen, sich die Lage eines Missioznarii deutlicher vorzustellen.

Um die Geschichte meines Aufenthalztes in Suriname nicht zu oft zu unterzbrechen, habe dieselbe in den zehn ersten Briefen vorausgehen lassen, und was ich noch von den Produkten des Landes, den Einwohnern u. s. w. mit Zuverlässigkeit sagen kann, in den nachfolgenden Briefen zusammen zu nehmen gesucht.

Weil es einem und dem andern eine fallen könnte, von dem Verfasser dieser Blätter einige Renntniß zu haben: so will nur fürzlich hier benfügen, daß ich in Lief: land auf dem Pastorat Urbs Anno 1740 geboren worden, wo mein fel. Bater, aus Erfurt, seit 1732 als Prediger in großem Segen stand. Derselbe war schon in Zes na mit der Brüdergemeine bekannt wor! den, und gehörte zu den 102 Studenten, welche sich im Jahr 1728 mit derfelben verbanden, wie aus dem VIIten Stück der Büdingschen Sammlungen zu ersehen ift. Schon in meinem zehnten Jahre ging er aus der Zeit, und ich wurde, wie meis ne übrigen Geschwifter, zur Erziehung in die Brüdergemeine nach Deutschland ges schickt. Diese genoß ich in ihren Anstale ten in der Oberlausit und Seminario zu Barbn.

Da mein sel. Vater schon in meiner zarten Zugend den Trieb, den Heiden das Evangelium zu verfündigen, in mir rege gemacht, und die Anforderungen das zu, während meines viersährigen Dienstes als Lehrer in den Erziehungsanstalten der Brüderunität, in meinem Gemüth und Herzen sich oft erneuerten: so erbot ich mich zu diesem Dienste, und erhielt im Jahr 1768 den Antrag, als Missios nair nach Suriname zu gehen.

Nobult-ber Beiefe

Run habe nur noch diese meine Ure beit der geneigten Aufnahme und Unters stützung des Publikums zu empfehlen.

Herrnhut, den 21. July 1807.

tan une ediabaseanne, rim Graneralm

und der Manille.
Eleter em Lefch zu ikmanischen sprigerieren und Arzeichteren verfchinens gestegenäufer enne Arzeichtene verfchinens gestegenäufer enne jehrge bauen bentanfer konferenze in von gefahrtellen der Arzeichen den Arzeich kend die die in denkriten danzeichten der Arzeich

van der bin Gewächte is haldligen entlie der Rollen auch andern Sorgen Anglen.

# Inhalt der Briefe.

- 1. Reife nach Amsterdam.
- 2. Geereife bis Paramaribo.
- 3. bis 6. Anfunft in Caron und weitere Borgan.
- 7. Abreise von Saron nach hoop an der Corentyn, Vorgänge baselbft, Reise nach Berbice, nebst einiger Nachricht von dieser Kolonie.
- 8. Reise nach Paramaribo, und der Art, mit Inbianern zu reisen; vom Wassermenschen und ber Seetuh.
- 9. Urfachen ber Aufhebung ber Miffien in Caron.
- 10. Berfuch, auch den Warauen bas Evangellum gu verfündigen; fernere Bortommenheiten bis gur Rückreife nach Europa.
- 11. Dom Pifang ober Bananenbaum und Frucht, Baummelonen, Gurfack und mehreren Obstarten und deren Benutzung, dem Coffee, Cacau und Calabasbaum, dem Grundcalabas und der Banille.
- 12. Einige im Busch wildwachsende Früchte und Rufarten, bem Copaienbaum, verschiedne Palmgewächse, einige jum Bauen dienliche Holzarten, ein paar giftige Gewächse.
- 13: Bon Anlegung ber Coffabifelber, ben Früchten, bie fie in benfelben bauen, ihren Erdfrüchten, Ananas, indianischen hanf zc. und von ben ben Gewächsen so schädlichen rothen Ameisen, auch andern Sorten Ameisen.

- 14. Bon der Zubereitung ihres Coffabibrottes, ihren Getranten, von der Schadlichfeit des Coffabifaftes und bem Pfeffertopf.
- 15. Berschiedne Thiere, wilde Schweine, Birsche, dem Lapier, Faulthier, Affen, Ameisenfreffer u. f. w.
- 16. Berfchiedne Bogel, Insetten, Schlangen und beren bezaubernden Blick, Giberen, dem Le- guan, Land = und See = Schilbfroten.
- 17. Bon den Befchäftigungen der Mannsleute, ihren Gewehren und deren Gebrauch, und von den Siftpfeilen. Sausliche Arbeiten der Beiber, Töpferarbeit und Baumwollpinnen.
- 18. Bon dem Bug der Indianer, dem Bemahlen ihres Leibes, ihren Tangen.
- 19. Bon ihren heirathen, Wittwenstand ber Weiber, Gebräuche ben den Riederfunften. Bon
  ben Begräbnissen und dem daben gewöhnlichen Peitschenfest; ihre Idee von Gott; ihre Arzte oder hexenmeister; eine Krantheit, der Ringwurm genannt; Mittel gegen die Ruhr; Reinlichfeit der Indianer; von der Sage, daß die Karaiben Menschensteisch effen.
- 20. Söfliches Betragen der Indianer gegen einander; noch etwas von den Reifen mit ihnen burch die Fluffe.
- 21. Bon ben Posihaltern an der Corentyn und Bojombe, dem handel mit Indianerstlaven; von den Frennegern und den weiter im Lande wohnenden Indianern.
- 22. Bon ber Sprache ber Arawacken.

### Erster Brief.

#### Werthefter Freund!

Die Erfüllung Ihres Wunsches, daß ich den Entwurf von der Geschichte meiner Reise nach Suriname und Aufenthaltes daselbst vollends ausarbeiten und dem Druck überlaffen möchte, ift awar aus den in den Vorerinnerungen bereits angeführten Urfachen lange unterblieben; indeß hoffe, daß Gie diefelbe auch noch jest gerne in einigen Briefen lefen werden. Meine Landreife war ich zwar Willens zu übergeben, weil Gie aber die Begebenheiten diefer meiner, fo zu fagen, erften Musflucht der Mittheilung nicht unwerth achteten: so werde diefelbe in diesem erften Briefe so furz als fichs thun läßt abfassen. Gollten diese Blatter einem und bem andern noch lebenden Freunde, der mich auf diefer Reife liebreich aufgenommen und unterstüßt hat, in die Hände fommen: so mögen sie zum Beweise dienen, daß ich seine Wohlethat noch in dankbarem Andenken habe.

Ich war Schulhalter in einer Knaben-Unftalt zu Meudietendorf, als im Jahr 1768 von
der Unitäts-Direktion, welche sich damals in
Zenst ben Utrecht aufhielt, der Untrag an mich
kam, als Missionär nach Süd-Umerika zu der
dasigen Arawackischen Nation in der Kolonie
Suriname zu gehen; und zwar vors erste ben
der in Saron an dem Fluß Saramaka aus
dieser Nation gesammleten Gemeine zu wohnen,
und die Sprache zu erlernen.

Verschiedene mir bekannte Umstände anderer vormals zum Dienst dieser Mission dahin gegangener Brüder veranlaßten ben mir eine gründliche überlegung, ob ich auch meinem Heisland in diesem Dienste so ergeben senn würde, daß ich nicht, die Umstände möchten senn, wie sie wollten, unverrichteter Sache denselben versliesse und zurück fäme. Ben dieser Überlegung bekam ich in meiner Seele die trössliche Berssicherung, daß der Herr, der mich berusen, auch im Stande sen, mich vor Allem, was mir und Ihm zur Schmach gereichte, zu bewahren, und Kraft zu geben, in diesem, wenn gleich beschwerslichen Dienste auszudauren.

Beil auch die Jahre her mehrere dahin gesfandte Missionarien nach einem kurzen Aufentshalt dort ihren kauf vollendet hatten: so trug ich in meinem Sebet unserm Herrn und Heislande auch die Vitte vor, daß, weil ben meiner Sendung die Absicht sen, daß ich den Heiden das Evangelium verfündigen sollte, Er mir mein keben dort wenigstens 10 Jahre erhalten wollte, damit ich auch in der Absicht nicht versgeblich hinginge. Diese meine Vitte ging reichslich in Erfüllung, denn ich brachte dort bennah 12 Jahre zu, und kam mit einer solchen Gessundheit wieder nach Europa zurück, über welsche ich keine Ursach zu klagen hatte.

Mit dieser Gesinnung trat ich im Juny, in Gesellschaft zweier andern Missionarien, meine Reise an. Dieselben waren Gottsried Bezold, der auch, so wie ich, einen Ruf zum Dienst der Mission unter den Arawacken ben dem zweiten aus dieser Nation gesammleten Gemeinlein in Hoop an dem Fluß Corentyn erhalten, und Jacob Till, welcher bestimmt war, in Westinzdien ben der Mission unter den Negern auf St. Thomas zu dienen. Sie hatten von Herrnzhut ihren Weg über Neudietendorf genommen, um mich, wenn ich zur Neise fertig wäre, mit zu nehmen.

4-paper I neithbook alouded and usabild ase

Ben ihrer Unkunft hatte ich mich auf die Reise noch gar nicht angeschiekt, und weil sie eilen sollten, und mir nicht mehr als einen Tag Zeit liessen: so hatte ich mich über dem Einspacken meiner Sachen und mit dem Abschiedenehmen in dasiger Gemeine, die an meiner Bestimmung liebreichen Antheil nahm, zu sehr ershist, und wurde schon in Gotha unpäslich. Es wurde mir äusserst schwer, mit meiner Gesellschaft bis Cassel zu kommen, denn wir machten unfre Reise, so wie sie es schon von Herrnhut aus gethan hatten, zu Fuße. In Cassel mußete mich aber von meiner Gesellschaft trennen, weil ich gar nicht mehr fort konnte, und sie sich nicht aushalten wollten.

Weil ich nicht wußte, wo einige mir bekannte Freunde der Brüder wohnten und mein
Reisegeld nicht weit gelangt haben würde, wenn
meine Krankheit ernstlich geworden und ich genöthiget gewesen wäre, im Wirthshause zu bleiben: so ging ich mit einigem Kummer in der
Gasse vor dem Wirthshause ein wenig hin und
her mit dem Seufzer zu unserm lieben Herrn,
mir in dieser Verlegenheit zu Hülfe zu kommen, und wie sehr wurde ich überrascht, als
der damalige Unterofsieier Georgi, gegenwärtig
Gasswirth in der Gemeine zu Gnadau ben Barby, den ich in Neudietendorf hatte kennen ser-

nen, mir begegnete und mich bruderlich grufte. Als ich ihn von meiner lage unterrichtete, er= gahlte er mir, daß er von der Parade fame und benm Eingang in diefe Baffe, welche er fonft niemals paffirte, eine Unforderung ben' fich gewahr worden ware, durch diefelbe nach Sause zu geben; weil er aber um des Umwegs willen in feine Caferne, auf die Anforderung nicht achtend, feinen gewöhnlichen Weg fortfette, habe fich die Anforderung in feinem Bemuth ftarfer erneuert, fo daß er fich entschloß, umgutehren und der Unforderung gu folgen. Er brachte uns zu einem in Caffel wohnenden Bruder, ben welchem ich mich mit meiner Ge= fellschaft verabschiedete und Paderborn und Mün= fter ju unfrer Wiedervereinigung veftfette, wenn ich bald im Stande fenn follte, ihnen nach zu reisen. Ich ging mit meinem Freunde Georgi in feine Caferne, und als ich mich mit ihm und einem andern feiner Befannten von meinem Worhaben, als Miffionar unter die Beiden gu geben, unterhielt, fant ich vom Stuhl ohne Dewußtsenn in ihre Urme, und konnte mich nicht genug wundern, als ich etwa nach einer Stunde wieder zu mir kam, mich auf der Ruhebank mei= nes Freundes liegen zu feben. Er verschafte mir ben einem andern Freunde, Damens Beid= ling, einem Becker, ein gutes Nachtquartier,

und diese Ruhe, nebst einer den andern Morgen früh veranstalteten Aderlässe, that so gute Wirstung, daß ich es wagen konnte, nachdem ich mich noch etwas in der Stadt umgesehen, mit der zu Mittag abgehenden Post meiner Reisegessellschaft nach zu eilen.

Allein wie es ben dergleichen Berabredunsgen auf Reisen oft geschieht, daß sie selten pünktlich erfüllt werden, so ging es auch das mal. In Paderborn kamen sie eher an, und warteten mich nicht ab, und in Münster, als ich nach langem Warten nicht anders denken konnste, als daß sie einen andern Weg genommen has ben müßten, weil ich doch nur ein paar Stationen auf der Post gesahren und den übrigen Weg zu Fuß gemacht hatte, ging ich vor ihnen aus der Stadt. Ausserhalb der Stadt kam ich mit einigen beurlaubten Soldaten zusammen, und setzte den Tag mit ihnen meinen Weg bis gegen Abend fort.

Meine Reisegefährten, die endlich bald nach mir in Münster ankamen, und fanden, daß ich mit Soldaten gegangen wäre, waren voll Rumsmer, daß ich Werbern in die Hände gerathen senn möchte, zumal sie bald nichts mehr von dem Wege, den ich genommen hätte, erfahren konnsten. Erst in Zenst hatten wir die Freude, einsander wohlbehalten wieder zu sinden.

Die mich begleitenden fünf katholischen Soldaten singen mit mir Religionsgespräche an; ich bemerkte aber bald, daß es gefährlich ist, sich mit ihnen in solche Unterredungen einzulassen, und suchte sie auf den Hauptpunkt unsers Glausbens zu führen, und sagte zu ihnen, daß sie mit mir darin gewiß eines Sinnes senn würden, Zessum Christum, den Sohn Maria, als unsern alleinigen Heiland und Seligmacher anzusehen, Ihn zu lieben und zu ehren. Hierdurch wursehen sie besanftiget, und als ich in einem Dorfe sür sie das Mittagsessen bezahlte, schieden wir gegen Abend freundschaftlich von einander.

Hen Westphalen alleine fort. In dem wüssten Westphalen alleine fort. In dem ersten Nachtquartier an der hollandischen Gränze, wo ich sehr ermüdet ankam, nahm man mich sehr freundschaftlich auf, und es that mir sehr wohl, daß man sich nun mit den Leuten vertraulich unterreden konnte. Früh morgens überredete mich der Wirth, weil ich doch ermüdet wäre, mich seines Juhrwerks mit einem Pferde bis Dödeken zu bedienen. Dieses kostete mich einen Laubthaler, und verursachte mir für einen so kurzen Weg eine zu starke Abnahme meines Reisegeldes.

In Dodeken konnte ich mich, da ich ins Wirthshaus trat, gleich mit dem Wirth zu Ei-

sche seigen, und weil ich nichts apartes verlange te, sondern gern mit dem, was sie eben hatten, vergnügt war, durfte ich nur wenig bezahlen, da man sonst in Holland nicht so leicht davon kommt.

Von da ging ich durch Duisburg nach Arn= Unterwegs legte ich mich ermudet auf eine Wiefe am Wege, und ftarfte mich burch ci= nen halbstündigen Schlaf. Auf meinem wei= tern Wege traf ich mit einem fogenannten Gee= lenverkäufer zusammen, der mich für Oftindien anwerben wollte, und mir die daben zu erlan= genden Bortheile fehr glanzend abmahlte. 211= lein ich war durch Erzehlungen mit dergleichen betrüglichen Unträgen und Geschichten schon bin= langlich befannt, und daher febr auf meiner Buth, mich nicht von ihm irgend wohin locken ju laffen, welches fie gern mit Berfprechungen von guter Bewirthung und dergl. ju thun pfle= Als wir endlich in einen Gafthof ein= fehrten, um unsern Durft ben dem warmen Wetter zu ftillen, und er fabe, daß ich mich nicht leicht ju etwas, woben er mich in feine Bewalt befommen fonnte, wurde bereden laffen, zeigte er mir feine von den General = Staaten erhaltene Bollmacht, Leute anwerben zu dürfen, und versicherte mich, daß ich nicht mit einem Betruger ju thun hatte, bergleichen viele herum gingen, und die Angeworbenen wieder an Undere für ein Stück Geld verkauften; wollte ich mich aber von ihm anwerben lassen: so wolle er einen mit mir zu machenden billigen Akford richtig halten. Auf die ihm sodann ertheilte Nachricht, daß ich in Zenst schon mein Unterkommen habe, schieden wir freundschaftlich aus einander.

In Arnheim, wo ich Abends ankam, wurde ich wieder etwas krank, und entschloß mich dasher, auf Zureden des freundschaftlichen Wirsthes, mit der früh nach Utrecht abgehenden Post meine Reise nach Zenst fortzusetzen, kam auch daselbst Abends um 5 Uhr, sehr dankbar für so manche auf dieser meiner einsamen Reise von meinem lieben Herrn erfahrene Bewahrung und Durchhülfe, wohlbehalten an; denn da ich sonst noch keine Reise allein gemacht hatte: so war ich oft nicht ohne Sorge, ob ich so alleine auch das Ziel meiner Reise glücklich erreichen würde.

hätte mich dieser lette Tag im Hollandisschen nicht einen Dukaten gekostet: so würde mein Reisegeld, bestehend in 10 Thalern, gesade zugelangt haben, ohnerachtet Unfangs die mir zugestoßene Unpässlichkeit mich nöthigte, mich ein paarmal der Post zu bedienen. Denn wenn es damals nicht dringende Umstände ersforderten, machten die Missonarien ihre Reis

fen zu Fuße, welches der Missions = Diakonie die Reisekosten beträchtlich erleichterte. Hier= auf war also auch mein Reisegeld, ben den da= maligen wohlkeilen Zeiten, berechnet; heute zu Tage aber würde es selbst ben der äussersten Sparsamkeit nicht möglich senn, damit eine so weite Reise zu unternehmen. Dieses macht also gegenwärtig die Reisen der Missionarien viel kostbarer und schwerer.

Weil die Abfahrt des Schiffes, mit welschem wir von Amsterdam nach Suriname reissen sollten, sich verzögerte: so hatten wir noch das Vergnügen, die Nückkunft der Unitäts: Direktion, welche vor ein paar Monaten zum Besuch der Brüder: Gemeinen in England, das hin gereist war, in Zenst abzuwarten und von derselben an die für uns bestimmten Orte abgesfertiget zu werden.

In Zenst bekam ich ausser dem Br. Bezold noch zu Reisegefährten nach Suriname den Br. Schemes, welcher ehedem als Missionar in Jamaika gewesen, und Bruder Krohn, einen Schneider, welcher der Mission schon vorher in Suriname mit seiner Prosession gedient hatte, zum Besuch nach Europa gekommen war und nun gern wieder dahin zurück ging.

In Umfterdam, wohin wir uns auf Berlangen unfere Schifffapitains am 7. Oftbr. begaben, verzögerte sich unsre Abreise noch bis dum 14ten, und weil die Gemeine in Zenst am 13ten das heilige Abendmahl begehen sollte: so veranstaltete die Unitätsdirektion, daß wir vor unserer Abreise in Amsterdam auch noch unsern Antheil daran erhielten.

Wir genossen dasselbe daher am 12ten in Bensenn einiger in Umsterdam wohnhaften Brüster zur Stärkung unsers Glaubens und Bevesstigung in der Bruderliebe und Gemeinschaft mit ihnen, die wir mehrentheils mit dem Gestanken verliessen, daß wir sie nicht eher als dereinst in der Ewigkeit ben unserm lieben Herrn wieder sehen würden.

Weil sich hiermit die Begebenheiten meisner Landreise schliessen: so werde in meinem nächsten Briefe Ihnen die Borkommenheiten meiner Seereise, welche, obgleich viel weiter, doch weit weniger Stoff zu Erzehlungen dars bieten wird, mittheilen, und bleibe zc.

### Zwenter Brief.

Um an unser Schiff, Hollandia, welches im Terel lag, und dort noch einen Theil seiner Ladung von Amsterdam erwartete, zu kommen, gingen wir am 14. Oktober, mit den besten Segenswünschen der Brüder begleitet, in einem Lichter dahin ab. Lichter sind plattbodige Fahrzeuge, welche nicht tief im Wasser gehen, und dazu gebraucht werden, um den tief gehenden Schiffen, die ben Amsterdam kaum ihre halbe Ladung einnehmen können, weil sie mit voller Ladung über die seichten Stellen in der Sunderzee, zwischen Amsterdam und dem Tepel, nicht kommen können, — die völlige Ladung zuzusführen. Eben so dienen sie auch, die ankommenden Schiffe im Tepel halb auszuladen, das mit sie hernach etwa mit der halben Ladung selbst nach Amsterdam gehen können.

Weil dieses der lette Lichter war, der Raspitain Gerbrands selbst mit demselben ans Schiff ging und die kleine Kajüte innen hatte: so mußten wir Passagiers uns sehr schlecht beshelsen, und bekamen benm Roch in seiner sehr kleinen Küche, in welcher wir vier Personen mit genauer Noth liegen konnten, für gute Besahlung in den zwen Nächten, die wir auf dem Lichter zubrachten, ein Lager auf dem bloßen Fußboden; denn unsre Betten waren unter den übrigen Sachen im Lichter verpackt. Den erssten Tag gingen wir Abends ben der Insel Wisringen vor Anker.

Den 15ten war bis Mittag gänzliche Windsfille und Nachmittags wehete er sehr schwach.

Weil wir daher spät in die Nähe unsers Schiffs kamen und nicht mehr ausladen konnten, mußten wir nochmals vor Unker liegen bleiben, bis es den andern Tag in aller früh geschehen konnte.

Unfer Schiff war eine neue drenmastige Fregatte, die 35 Ranonen führen fonnte. Mit dem Rapitain und noch einem Paffagier hatten wir die icone geräumige Rajute inne; weil aber der Kapitain einem jeden von uns eine Bett= stelle in derfelben aufschlagen ließ: so wurde fie dadurch ziemlich enge. Um Igten hatten wir mit einem iconen Gudoft : Winde aus bem Terel auslaufen konnen, allein der Rapitain wollte erft feben, ob er auch Beftand haben würde, und wartete bis jum 2 Iten, an welchem der Wind gan; Oft und fo ftart wurde, daß man die Unter nicht aus dem Grunde friegen und die Boote, welche feine Frau und Rinder vom Schiff abholen follten, von der Terelinfel nicht abfahren fonnten, worüber auch dieser Zag verftrich, und Abends fich der Wind nach Guden wandte. Erft am 23ten befamen wir wieder Oftwind, lichteten fruh den Unfer und fuhren voll Freuden aus dem Terel, denn auch für die Matrosen ift es fehr erwünscht, wenn fie bald aus dem Terel fommen konnen, weil von da an ihr tohn berechnet wird, wenn fie

auch widrigen Windes willen wieder umfehren und in den Terel einlaufen mußten.

Diefe Frende ware aber bennah in ein all= gemeines Trauren verwandelt worden, weil der Lots ben einer der letten Tonnen, die gur Bezeichnung der feichten Stellen mit einem Unfer im Grunde bevestiget sind - das Schiff fo nahe an diefelbe angeben ließ, daß wir, fatt auf der rechten, auf der linken Geite der Zor= ne über eine Sandbank gehen mußten, über welcher ben hoher Bluth nur 18 Ruß Waffer steht, da doch unser Schiff 171 Suß tief ging. Alles erschrack, wurde blaß und bleich, und der Rapitain, welcher, seine letten Briefe ju fcrei= ben, in der Kajute war, und, wie gewöhnlich, dem Lots das Kommando allein überlaffen hatte - rung ben dem Unblick die Bande und hielt fein Schiff für verlohren.

Nächst der Hülfe Gottes hatten wir die Erhaltung des Schiffes der Aufmerksamkeit des Steuermanns zu danken. Dieser ließ gleich die Segel gegen einander stellen, und weil zuzgleich bennah eine Windstille einstel, und die Ebbe (oder wie sie sagen, das Fallwasser) einztrat: so trieb das Schiff ganz stille über die Sandbank weg, ohne den Grund zu berühren.

Als die Sache so gut ablief, berühmte sich der Lots noch damit, daß er das Schiff auf der

linken Seite der Tonne über die Sandbank geführt habe; sein Sohn aber, der in einiger Entfernung vom Schiffe im Lotsboote fuhr, um seinen Bater abzuholen, wenn er seinen Dienst geleistet hatte, bezeugte, daß, als er dieses gesehen, er sich schon fertig gemacht habe, um ben dem höchst wahrscheinlichen Scheitern des Schiffes sich sogleich ins Wasser zu stürzen, weil sein Bater und er ben dem guten Wetter und Winzbe nichts zu seiner Entschuldigung hätten ans führen können.

Der Kapitain äusserte, auf befragen: was ben erfolgtem Unglück dem Lots wiederfahren wäre? daß, wenn er den Schaden nicht bezahlen könnte, wie es ben diesem der Fall war, er das Leben hätte einbüßen können; seste aber hinzu, daß man nicht mehr Nußen davon gehabt haben würde, als wenn man eine Laus todtdrückte.

Die Unachtsamkeit des alten Lots wurde durch den vielen Branntwein, den er ben den Matrosen bekommen hatte, veranlaßt, denn diese waren ben der Freude, bald aus dem Tepel zu kommen, damit sehr frengebig.

Wir benußten nun auch die Abfahrt des tots, um unsern Brüdern in Zenst von unsern Abfahrt aus dem Texel Nachricht zu ertheilen.

Den 24ten ging der Wind wieder nach Süden, wir mußten den Tag in den Wind segeln und rückten wenig fort. Abends waren wir doch so weit, daß wir das Feuer ben Dower sahen und nun in den Kanal einlausen wollten; weil wir aber, nach der irrigen Meisnung des Kapitains, schon zu nahe waren, wandeten wir, wider Willen des Steuermanns, um, mußten hernach wegen kontrairen und heftigen Windes in der Nordsee herum kreuzen, und konnten erst den 29ten in den Kanal einlausen.

Die Ursach, daß der Kapitain ben Dower wieder umkehrte, war, daß er nur ein Feuer auf dem Leucht=Thurme sah, in welchem Fall man schon in großer Gefahr ist, zu stranden; allein es war nur erst das eine Feuer angezün= det worden, und daher sein Irrthum entstanden.

Im Kanal hatten wir vielen und heftigen West = und Nordwestwind, und mußten in dem engen Raum beständig laviren, um keiner Küsste zu nahe zu kommen. Weil derselbe sehr voll anderer Schiffe war, kamen wir in einer Nacht zwenmal in Gefahr, an andere Schiffe zu stoßen. Einmal berührten schon die Segelsstangen eines großen englischen Schiffes die unssrigen, und weil auf unserm Schiff darüber eine große Bestürzung entstand, und der Kapitain

por Schreden fich auch nicht gegenwärtig war, fo rief der Englische ihm zu, was er zu thun habe, wodurch wir glücklich wieder aus einan= der kamen. In einer Macht war der Sturm fo heftig, daß der Rapitain befürchtete, er wür= de die Masten kappen muffen. - Das Schiff wurde fo gewaltig hin und her geworfen, daß alles, ob man gleich die Sachen und Bettitel= len auf den Sall gut beveftiget hatte, losrif, und wir Mühe hatten, uns in unfern Bettftel= len ju erhalten. Endlich, nachdem wir 14 Za= ge im Ranal jugebracht, verlieffen wir denfel= ben am 12. November mit einem Schonen Oftwinde. Mit abwechselnden gunftigen und fontrairen Winden, auch vielem Calom, erreichten wir am 1. Dec. die Infel Madera und den 3. Dec. die Canarischen Infeln, segelten zwischen amenen durch und paffirten am gten den Ero= picum. Bon den hier gewöhnlichen Luftbar: feiten des Schiffsvolks mit dem Taufen und Magmachen fauften wir uns jede Perfon mit 2 Gulden und ein paar Flaschen Branntwein los, durften uns aber doch nicht auf dem Ber= deck sehen laffen, wenn wir nicht mit Geewaffer begoffen werden wollten.

Den toten sahen wir die ersten fliegenden Fische und in den folgenden Tagen auch die sie

verfolgenden Delphins, von welchen die Mastrosen einige singen, und uns zu einer erquickens den Kost dienten, weil wir nichts als Salzsseisch hatten.

Den 15ten, nach einer Stille von etlichen Tagen, bekamen wir heute einen schönen Oftwind, der bis jum 25ten anhielt, mit welchem wir täglich 30 — 40 Meilen fortrückten.

Den 24ten und 25ten erinnerten wir uns mit dankvollem Herzen der Menschwerdung Gotztes, unsers Heilandes, dessen Bekanntmachung auch ben den unwissenden Heiden die Absicht dieser unser Reise war. Obgleich wir am 24ten den sechsten Grad Norderbreite erreicht hatten, sahen wir doch noch kein Land. Den 27ten sing das Wasser an sich zu verändern, und wurde grünlich; wir sanden aber benm Lotsen noch keinen Grund.

Um die Kraft des Wassers in der Tiefe zu zeigen, machte der Steuermann folgendes Erperiment. Er band eine mit einem Gorkstöpfel vest zugemachte gläserne Flasche an das Lotzblen, und ließ sie mit demselben, 130 Klaster tief sinken. Als die Flasche wieder heraus kam, war der Stöpfel heraus und die Flasche voll Wasser. Das zwente mal machten wir die Flasche mit einem noch bessern Stöpfel zu, und

flouften denfelben so viel möglich hinein. Dhn= erachtet nun noch ein gutes Stud des Stop= fels aus der Mündung der Flasche hervorrag= te, und nicht hatte binein gebracht werden fon= nen: fo war er dennoch von der Gewalt des Baffers hinein gedrückt worden, und die Rlasche fam mit demfelben und mit Baffer angefüllt wieder heraus. Vermuthlich hatte fich das Baffer benm erften Berfuch, wegen feiner mehrern Rraft, durch eine febr feine Offnung neben dem Stöpfel in die Blafche binein gedrangt, und die dadurch zusammen gedrückte Luft den Stöpfel heraus getrieben; benm zweiten Ber= fuch mag aber das Baffer neben dem Stöpfel keinen Weg in die Rlasche gefunden, und daher burch feine Rraft denfelben hinein getrieben haben.

Dieses Experiment scheint mir darum eine Erwähnung zu verdienen, weil man gemeinisglich glaubt, daß das Wasser keine Zusammenstrückung, wie die Luft, leide, und in der Tiefe nicht elastischer als auf der Oberstäche dessels ben sen.

Mehrere Versuche konnten wir nicht maschen, weil der Steuermann die Matrosen, obsgleich wir sie dafür mit ein paar Flaschen Branntwein bezahlten, mit dem Heraufziehen der 130 Klafter langen Leine nicht mehr bemüshen wollte.

Bielleicht würde man etwas anderes gefunben haben, wenn man den Stöpfel mit einer Blafe oder einem Stück leder gut verbunden hatte, welches vielleicht von andern Reisenden versucht werden kann.

2m geen Januar 1769 befamen wir das Land gu Beficht, fuhren an der Rufte bin, paf= firten zwischen den fogenannten Conftabels amen aus der Gee hervorragende Klippen durch, wo das Schiff meift im Mober ging, und famen den 4ten Januar in Paramaribo an. Un der Rufte gingen wir des Dachts al= femal por Unfer, um nicht ben der Guriname, die an der Mündung fein besonderes Zeichen hat, durch den ftarfen Strom langft der Rufte vorben getrieben ju werden. Es war ungemein angenehm, das Land nicht weit von fich und die Baume mit den iconen ginnoberrothen Bogeln angefulle ju feben. Bald faben wir auch, als wir ben Bramfpunt, wo eine Goldatenpoft ift, welcher der Rolonie die Unfunft eines Schiffes durch einen Kanonenschuß anzeigt, jum legten male vor Unter gingen, die rothgefarbten In-Dianer in ihren fleinen Sahrzeugen Sifde fan= gen, und freuten uns, balde ben ihnen gu fenn.

Bon hier ging der Steuermann mit un= fern Paffen ans Fortreß Deu= Umfterdam, und brachte, nebst zwen Soldaten, etwas von den Landesfrüchten mit. Die Soldaten blieben die Nacht auf dem Schiffe, bis wir den andern Tag ben dem Fortreß vorben famen, um zu verhindern, daß keine Waaren heimlich, ohne die gewöhnlichen Abgaben zu entrichten, in die Rolonie gebracht würden. Das Fortreß Neu-Amsterdam, so wie auch das alte ben Paramaribo, wurden jedes mit 9 Kanonen begrüßt, und erhielten eben so viel zum Gegengruß. So wurden auch, als wir mit dem Kapitain vom Bord des Schiffs absuhren, 9 Kanonen geslöst.

Der Empfang ben unsern Brüdern in Paramaribo war auf benden Seiten sehr liebreich. Den andern Tag begaben wir uns zum Kommandeur oder Obersten des sammtlichen dortigen Militärs, welcher in Abwesenheit des Gouverneurs den ankommenden Passagiers den Eid der Treue abnimmt. Weil die Brüder in der Kolonie von Ablegung eines Sides befreit sind: so wurde von uns statt dessen der Handschlag angenommen. Hiermit schliesse die Begebenheiten meiner Secreise, und bin 2c.

## Dritter Brief.

Paramaribo ift eine volfreiche Gtadt, ber Gis der Regierung der Rolonie Guriname, und jugleich der hafen, wo alle ankommende Stiffe einlaufen, ihre kadungen abgeben und Rudfrachten einnehmen, weil alle Produfte des Landes, die ausgeführt werden fonnen, dabin gebracht werden muffen. Damals war man der Meinung, daß jährlich etwa 100 Schiffe ankamen und ladung erhielten. Huffer den hollandischen Schiffen waren die nordamerita= nifden die einzigen, welche dabin fommen durf= ten, weil fie Lebensmittel, und die gu den Bu= dermühlen nöthigen Maulefel und Pferde brach= ten. Gie durften aber eigentlich nur Gprup als Mudfracht einnehmen, weil Raffee, Buder und Baumwolle nirgends anders als nach Sol= land auszuführen erlaubt mar.

Als mehrere Missionen in den Kolonien Berbice und Suriname errichtet wurden, sahe man die Nothwendigkeit ein, in Paramaribo, wohin die Schifffahrt von Holland am häusigssten war, einen vesten Platz zu haben, damit die ankommenden Missionarien dort aufgenommen und an die ihnen bestimmten Platze abgesfertigt, ihnen auch ihre Bedürfnisse, die sie nicht

ju jederzeit aus holland erhalten fonnten, be= forgt werden fonnten. Bu dem Ende mar in Paramaribo ein eignes haus von der Miffions= diafonie ertauft und in demfelben eine Schneis beren durch einige Bruder errichtet worden. Diefe hatten nebst dem Auftrag, den dort befindlichen heidnischen Megern das Evangelium ju verfündigen, auch den, fich der ankommenden und ben ihnen zuweilen befuchenden Miffiona= rien anzunehmen, fie ju bewirthen und ihnen ihre Bedürfniffe zu beforgen, welches fie auch jederzeit mit vieler Angelegenheit und Bergnü= gen thaten; auch endlich, nach langem Warten, ben den Megern in Paramaribo mit dem Evan= gelio Eingang fanden, fo daß im Jahr 1776 der erfte Neger von ihnen getauft werden konnte; ja, daß endlich im Jahr 1785 die Regie= rung, welche der Sache Benfall gab, den Brudern ein derfelben an der Cummeweine jugchos riges Stück Land, wo vorzeiten ein fleines Fort, Sammelednf genannt, geftanden hatte, einraumte, damit fie auch von dort aus den Regern auf den Plantagen das Evangelium verfündi= gen fonnten.

In dem den Brüdern in Paramaribo ge= hörigen hause, wohnte auch der Bruder, wel= chem die Direktion aller in den Kolonien errich=

teten Missionen aufgetragen war.

Bald nach unserer Ankunft allhier fand sich eine Gelegenheit für meinen Reisegefährten, Gettsried Bezold, auf seinen Posten an der Corentyn abzureisen. Dort ist er schon im zwenten Jahre aus der Zeit gegangen, und ich bedauerte seinen Berlust gar sehr, weil er ein brauchbarer Bruder war, und es allen Anschein hatte, daß er die Arawacische Sprache gut ersternen würde.

Am 24. Jan. bekam auch ich Gelegenheit, zu meinem eigentlichen Beruf ben der India=
ner-Gemeine in Saron an dem Fluß Sara=
maka abzureisen, indem ein getaufter Indianer,
Namens Ignatius, mit einem ungetauften von
Saron nach Paramaribo kam, um sich ein und
das andere einzukausen.

Von Paramaribo bis an die Wanika, cie nem beträchtlichen Bache, der in die Saramaska fallt, mußte ich zu Fuße gehen. Es war gerade die kleine Regenzeit, daher skand der großte Theil des Busches, durch den unser Wegging, unter Wasser, und ich mußte bennah 4 Stunden beständig, und oft über den halben keib, im Wasser gehen. Mit dergleichen Wansderungen, und der Gegend ganz unbekannt, siel mir dieser erste Marsch sehr schwer, und ich mußte mich in dem ganz überschwemmten Bussehe, wo ich die Indianer oft aus den Augen

verlohr, nur nach dem von ihnen trub gemach= ten Waffer richten; befam aber auch die Ban= de oft voll von den fpitigen Stacheln, wenn ich ausgleitete und geschwind einen Baum er= griff; denn in den niedrigen Orten giebt es eis ne Art Palmbaume, deren Stamme mit lauter großen Stacheln wie mit Nadeln umgeben find. Weil die Spiken derfelben so fein wie Madel= spigen find und gleich in der Saut abbrechen, find sie nicht gut wieder herauszubringen, son= dern muffen mehrentheils aus den handen her= ausschwären. Als wir endlich nach einem Marsch von 6 Stunden an die Wanika kamen, fand ich ein sehr kleines Corjar, in welchem ich fehr still figen mußte, damit das Waffer auf den Seiten, wo es etwa nur 2 Zoll über demfelben erhaben war, nicht hineinliefe. Dach einer Sahrt von 3 - 4 Stunden in diesem Bach erreichten wir die Saramaka, und am 27ten früh kamen wir in Saron an. Ich fand die Wohnungen unfrer Bruder weit beffer, als ich fie mir im Busche erwartet hatte. Allein in meiner Woh= nung fand ich weiter nichts als eine Bettstelle und einen Stuhl. Einen Tisch mußte ich mir felbst machen, indem ich 4 Pfahle in den Bo= ben, der nur lehm war, fcblug, und ein paar alte Breter darauf nagelte, um doch Schreiben ju fonnen. In Saron fand ich vor mir den Br. Elias Hollaz als Missionarium, und als seine Sehulfen ein Paar Verheirathete, Namens Forsters, mit einem Kinde, welche die Hausshaltung besorgten, und einen Unverheiratheten, Gottsfried Reimann. Bon ihnen allen wurde ich mit brüderlicher Liebe und mit Freuden über die neue Verstärfung aus Europa aufgenommen. Auch die Indianer waren über meine Anfunst sehr erfreut, und kamen, mich zu beswillsommen.

Beil ich fruh ankam, hatte ich gleich das Bergnugen, der Fruhversammlung der Indianer benjuwohnen, welche Br. Hollaz in ihrer Sprache hielt. Es war für mich ein lieblischer Anblick, ein häuflein gläubiger Indianer bensammen zu sehen, ihren Heiland mit dem Besang arawacischer Verse loben zu hören, und des Wohlgefallens und der Gegenwart Gottes, die mein Berg daben inne wurde, versichert zu sepn.

De war nun meine erste Sorge, die Sprasche der Indianer sobald als möglich zu erlersnen; denn ausser dem Br. Hollaz, welcher das mals auch noch keine sonderliche Fertigkeit in derselben erlangt hatte, weil er erst seit einem halben Jahre, nothgedrungen, Vorträge zu thun angefangen hatte, indem sein Vorgänger, Mammens Schirmer, aus der Zeit ging — waren

die Bruder Forfter und Meimann, bende Tifch= ler, nicht im Stande, Bortrage zu thun, hatten fich auch nicht fehr gemüht, darinn weiter gu fommen, fonderlich, weil fie in anderer hansli= chen Arbeit vollauf zu thun fanden. Ben Erlernung der Sprache fam es mir fehr zu fratten, daß der fel. Br. Schuhmann in Berbice eine Grammatik, ein Worterbuch und einige Über= setzungen aus der Lebens = und Leidensgeschichte unsers Beilandes hinterlaffen hatte. Ich las daber fleiffig, fdrieb mir die Worte auf, lernte fie auswendig, und suchte dieselben ben meinen Besuchen in den Indianer = Säusern anzubrin= gen, um den rechten Accent in der Aussprache von ihnen zu hören, und mehrere dazu zu ler= nen. Den Indianern war dieses überaus an= genehm, und fie gaben fich alle Mühe, mir zur baldigen Erlernung ihrer Sprache behülf= lich zu fenn, fonderlich einer, Mamens Levi, ein verständiger Indianer, der von Jugend auf ben den Brüdern gewesen war, und daher auch et= was Deutsch gelernt hatte.

Auf die Weise kam ich so weit, daß ich es schon im May wagen konnte, eine kurze zu Papier gebrachte Rede an die Indianer zu halten, oder vielmehr abzulesen; weil Br. Hollaf für gut fand, die ehemals in Berbice getauften und nach der Zerstörung unsver dortigen Mission

nach der Marotake gezogenen Indianer zu befuden. Als ich noch einmal so meine Rede
vom Papier ablas, ermunterten mich die Indianer, mit ihnen zu reden, ohne es aufzuschreiben, weil sie die vorkommenden Fehler schon
erklären und meinen Sinn gut fassen könnten.
Durchs Abschreiben der vorhandenen Übersetzungen, des Werterbuchs und den Umgang mit
den Indianern kam ich denn in der Sprache
immer weiter, und war dem Heiland herzlich
dankbar, daß Er seinen Segen dazu gab, daß
ich den Zweck meines Hieherkommens, den Indianern das Heil bringende Evangelium verkündigen zu konnen, immer mehr erreichte.

Aufferdem fand ich zu anderweitiger Beschaftigung Arbeit genug; denn weil das Gras
bort sehr üppig wächst: so hatten wir genug
zu thun, die Wege in der Nähe unserer Hauser und um die Häuser herum vom Grase rein
zu halten, damit sie nicht ganz von Gras und
Ranken-Gewächsen überzogen würden, und das
Ungezieser, sonderlich Schlangen, in der Nahe
nicht zu sehr überhand nehmen möchte, wie
auch, daß man, sonderlich des morgens, sobald
man nur aus dem Hause ging, von dem vom
Thaue triesenden oder vom Regen noch nassen
Girase nicht ganz durchnäße würde. Unsserdem
hatten wir in der Nahe unserer Häuser einige

Pflanzungen von Pifang oder Bananen, Teier und Pataters, ingleichen von Raffee = und Ca= cao = Baumen angelegt, welche es ebenfalls no= thig machten, daß fie des Jahres zwen bis dren= mal umgehacht würden, damit fie nicht im Brafe erstickten. ' Weil nun alle diese und mehrere andere Arbeit durch uns dren unverheirathete Bruder verrichtet werden mußte, denn der Br. Forfter hatte mit der Saushaltung vollauf zu thun, und die Indianer ju der Arbeit mit der Sacke, welche ben ihnen nur die Beibsleute thun, auch nicht vor Bejahlung zu haben ma= ren: fo richtete ich mich fo ein, daß ich mich früh mit dem Sprachlernen, und von 8 bis 10 Uhr mit dem Reinmachen der Wege und der Gewächse in unfern Roftgrunden beschäftigte. Alsdann war das Bemde vom Schweiß, ben der dortigen großen Sige, jum auswinden naß. Che man an eine andere Arbeit geht, woben man nicht mehr in folder Bewegung bleibt, ift es febr nothig, daß man ein trocenes hemde anziehe, und daß man fich diefes jur Erhaltung der Gefundheit nicht verdrußen laffe, fo oft man schwißig geworden ift. Dieses habe ich in Suriname jederzeit mit großem Rugen beobachtet.

Bis Mittag wandte ich dann meine Zeit jum Schreiben an, und fo auch Nachmittags,

wenn das Wetter es nicht erlaubte, die India= ner in ihren Saufern ju befuchen.

Als ich ben dieser Eintheilung meiner Zeit in Erlernung der Sprache gute Fortschritte machte, bekam Br. Reimann, mit dem ich zussammen wohnte, auch mehr Lust dazu, und ich suchte ihn möglichst darinn zu unterstützen; sashe aber ben der Gelegenheit, wie schwer es ist, eine Sprache ordentlich zu erlernen, wenn man in der Jugend nichts von der Grammatik gesternt hat, daher ich es nicht genug empfehlen kann, es ben unsern jungen Leuten darauf anzutragen, daß sie wenigstens eine Joee von grammatikalischer Erlernung einer Sprache bestommen.

Am 5ten Febr. hatte schon das Wergnüsgen, der Taufe meines Reisegefährten von Pastamaribo benjuwohnen. Das Gefühl der ben dieser Verhandlung waltenden Gnade und Gegenwart Gottes war meinem Herzen sehr wohlsthuend, und machte mir meinen Veruf noch schanbarer. Ich bin auch versichert, daß ein seder Christ, der einer solchen Verhandlung benswohnt, nicht ohne Rührung bleiben würde, wie mir dieses auch in der Folge von mehreren Ofsseiers, die uns manchmal von einem in unserer Nahe gelegenen Goldatenposten besuchten und

den Taufhandlungen benwohnten, bezeugt wor-

Den 11. März fam der Br. Cleve, welscher als Missionär ben den Indianern in Hoop an der Corentyn, dem zwenten Missionsplaße unter dieser Nation, wohnte, zum Besuch ben uns an, um, vermöge eines Auftrags vom Br. Lawatsch in Paramaribo, welcher damals die Missionen in Suriname überhaupt zu berathen hatte, eine Visitation in Saron zu halten.

Um zu erfahren, wie weit unsere getauften Indianer in ihrer Erkenntniß und driftlichem Wandel gekommen wären, sprach er mit ihnen einzeln, und auch hernach mit den europäischen Brüdern. Er ließ sichs angelegen senn, mit uns, in Absicht unser Haushaltung und der Beschäftigung eines seden, eine solche Einrichtung zu verabreden, wodurch den Mißverständenissen, die in gemeinschaftlichen Haushaltungen, wie sie auf Missionspläßen eingeführt sind, leicht entstehen können, zumal wenn man sich, wie es damals ben uns der Fall war, in der Kost sehr einschränken muß — vorgebeugt werden konnete, damit die höchstnöthige Harmonie, Liebe und Bertrauen zu einander nicht gestört würde.

Da wir an einem fischreichen Fluß und mitten in einem vom Wilde angefüllten Busche wohnten: so hatten wir von den Indianern überflüffig mit bergleichen Lebensmitteln verforgt werden fonnen, wenn damals nicht die irrige Joce unter uns geherricht hatte, daß es beffer fen, unfer Befteben durch Feldarbeit und Pflangungen, ale durch den Sandel mit den In-Dianern, ju fuchen, da doch Europäer in einem fo beiffen Klima, wie Guriname, bas im 5ten und oten Grade nordlicher Breite liegt, ohne Etlaven nicht vom Reldbau leben fonnen, und Die Indianer fich, wie ichon erwähnt worden, zu folder Arbeit nicht brauchen laffen. Die Inbianer trugen daher das, was fie mit der Jagd und Sifderen erwarben, auf die benachbarten Plantagen und nach Paramaribo, weil fie fich dafür das, was fie brauchten, und ben uns nicht immer befamen, anschaffen konnten. Eben fo madten fie es mit der von ihnen gefponnenen Baumwolle und dem aus Rohr geflochtenen hausrath.

Dieses hatte auch noch die üble Folge, daß die Indianer oftmals, statt nüglicher Bezahlung, sich Branntwein geben ließen, und mit zu hause brachten, welches zu mancherlen Unordnungen Anlaß gab, und uns bisweisen Unannehmlichkeiten mit ihnen zuzog, weil wir nicht anders konnten, als sie genau zu nehmen, wenn
sie sich etwa betrunken hatten. Um uns jedoch mit Wildpret und Fischen zu beforgen, hielten wir zwen Jäger. Denen gaben wir Flinten, Pulver und Blen, und noch eine jährliche Bezahlung, bestehend in so viel Messen und Salz, als sie brauchten, nebst 4 Ellen blauen oftindischen Kattun, Salpuris genannt. Dafür waren sie verbunden, uns von dem, was sie erjagten, die Hälfte zu geben. Sie gingen aber gemeiniglich nur auf die Jagd, wenn sie es selbst nöthig hatten, oder wenn sie etwas auf die Plantagen tragen wollten, und so hatten wir das Nachsehen.

Jene irrige Idee, welche wahrscheinlich ihz ren Grund in den ersten Anfängen der Mission hatte, als die Missionarien noch keine, oder nur wenige Indianer um sich hatten, machte der Missionsdiakonie die Besorgung der Missionazien auch kostbarer, denn man verschrieb jährzlich, wie es auf den Plantagen zu geschehen pflegt, Salzsteisch aus Europa, ohnerachtet es in einem so heissen Lande nicht so gesund wie frisches Fleisch, und auch unangenehm zu eszen sen ist.

Als wir daher nach ein paar Jahren von diefer Idee ab = und frenere hand bekamen, fie= len manche, wegen unfers Durchkommens ge= habte Schwierigkeiten weg, und wir konnten,

jur Erleichterung der Miffionediakonie, noch

Unfre Handlungswaaren bestunden in Mastrosenmessen, deren die Indianer sehr viele brauchen, und immer eines in ihrem Gurte steden haben, Fischangeln, Arten, Hauern, einer Are kurzer Schwerter, welche sie zum Fällen des schwachen Holzes brauchen, wenn sie zu einem Cossabiselde den Busch fallen wollen, Haschen, Scheren, Spiegeln, Corallen für die Weisber zu ihrem Staate, Pulver und Blen und oftindischen blauen Kattun ze. letzteres vorzügslich, um die Indianer für größere Dienste, die sie uns ben nothigen Reisen und behm Holzsale len leisteren, zu bezahlen.

Dadftens ein mehreres. Leben Gie indeß

wohl ec.

## Bierter Brief.

Nachdem ich Ihnen in meinem letten Briefe von meiner Einrichtung in Saron Nachricht ertheilt, so fahre nun nach meinem Tagebuch in meiner Erzehlung fort.

Br. Sollagens Befuch an der Marotake, ben den von Berbice dabin geflüchteten getauf-

ten Indianern, war nicht ohne Rugen, denn es famen mit ihm einige Familien, die er dort dazu ermuntert hatte, zu uns zum bleiben, und bauten sich ben uns an.

In unserer Haushaltung war das Mehl schon geraume Zeit alle worden; Br. Förster mußte daher zu Anfang August eine Reise mit einigen Indianern über Wanika nach Paramaribo machen, um etwas zu kaufen. Weil die Indianer das Mehl auf dem Nücken von Paramaribo bis zum kandeplatz an dem Wanikabach, 6 Stunden weit, tragen mußten, konnte es nicht viel senn, und war nur blos zum Gebrauch in der Küche bestimmt; denn ans Brodbacken, ausser etwa zu einer Festsreude und Delikatesse, dursten wir damals noch nicht denken.

Unser gewöhnliches Brod bestand in frische gebackenem Cossabi, dessen Zubereitung ich weiterhin beschreiben werde.

Disher hatte ich eine gute Gefundheit genossen, bekam aber in diesem Monat ein kalces Fieber. Obwohl man dieselben in Suriname nicht viel achtet und für einen Ankömmling gar für zuträglich hält, weil dadurch, nach ihrer Meinung, die Natur gestärkt und zum Ausdauren in der hiße geschiefter gemacht würde: so belehrte mich doch die Erfahrung eines andern; denn ich wurde durch das Fieber sehr schwach und matt, und mußte mich daher zu einer Luftveränderung durch einen Besuch in Paramaribo entschliessen, weil zu Ende dieses Monats einige unserer Indianer in ihren eigenen Angelegenheiten eine Reise dahin machen wollten. Diese Reise hatte auch die gute Wirstung, daß ich schon unterwegens mein Fieber verlohr, und in 8 Tagen, denn so viel Zeit brauchte man zur hin = und herreise, gesund und gestärft wieder nach hause kam.

Die ungefundefte Zeit in Guriname ift, wenn im Monat July und August die große Regenzeit aufhört, und der Wind aus den Begenden, wo Überschwemmungen gewesen find, die ungefunden Musdunftungen des Erdbodens und fteben gebliebenen Waffers den Bohnun= gen guführt. Diefes war der Fall in Garon, und um fo fdlimmer, weil hinter unfern Sau= fern gegen Weften eine mit Bufch bewachfene Anbobe war, welche die von Often fommende ungefunde Luft aufhielt; denn in Guriname weht bestandig der Dfiwind, geht bisweilen nur wenig nach Guden und noch feltener nach Mor= ben. Diefer Urfache fdreibe ich es daber gu, baß fo viele unferer Briider in Garon aus der Beit gegangen find, jumal ihre mehreften Seim= gange ju Ende July und im Muguft vorfielen.

Selbst auch die Indianer hatten um die Zeit an Krankheiten zu leiden.

Wenn man sich daher in Suriname ans baut: so thut man sehr wohl, darauf zu sehen, daß man, wo möglich, gegen Often etwa einen Busch zum Schuß gegen den Wind stehen lasse, gegen Westen aber den Busch wegschaffe, das mit der Wind die ungesunden Dünste wegwehe und sich nicht ben den häusern aushalten könne.

Denn eben dieses war vermuthlich ben der Mission unter den Frennegern auch die Ursache des Todes so vieler unserer Brüder. Denn ihr Haus war am Fuß einer Anhöhe, die ihenen gegen Westen lag, gebaut. Endlich kamen die Neger, denen es nahe ging, daß sie ihre Lehrer so bald und oft einbüßten, auf den Gedanken, daß die Wohnung Schuld daran senn könne, brachen das Haus ab, und setzen es auf die Anhöhe, worauf sie weit gesünder waren.

Unfre nächsten europäischen Nachbarn war eine Soldatenpost an der Saramaka, eine Stunde über uns, welche Siebenprovinzen genannt wurde. Die Officiers von dieser Post hielten mit uns gute Freundschaft, besuchten uns vor ordinair alle Sonntage und speisten mit uns.

Obgleich ihre oftmaligen Besuche uns man= cherlen Unbequemlichkeiten verursachten: so wa= ren fie uns doch in fo fern nühlich, daß fie in: Paramaribo benm Gouverneur von uns und ... unserer Arbeit zur Befehrung der Heiden gute Zeugniffe ablegten, und uns das Gouvernement geneigt erhielten.

Dieser Soldatenposten war etwa 20 bis 24 Mann stark, und war dort um der Frennes ger willen angelegt worden, weil dieselben unster ihrem Kapitain Massinga vor einiger Zeit eine an dem Bach Corropine gelegene Planstage überfallen und die Stlaven weggeführet hatten.

Buerft war diefe Poft gang dichte ben Garon angelegt worden, und unfre Brüder hatten bavon manderlen Befdwerden; man fand aber bald, daß die Frenneger demohngeachtet oberhalb Saron burch den Buich ju den Plantagen gingen und mehrere Gflaven jum Weglaufen reigten. Die Degierung entschloß fich baber, einen icon vor mehrern Jahren von der Plantage Mama an der Guriname bis an die Ga= ramata angelegten Weg, wo diefe benden Sluf= fe nicht mehr als 6 Stunden von einander ent= fernt maren, wieber aufhauen und reinigen gu laffen. In diefem QBege, den man bas Dra= nienpad, d. i. Dranienweg, nannte, maren alle halbe Erunden Soldatenposten von 6 bis 10 Mann angelege, und auf Giebenprovingen und Nama waren die Hauptposten. Diese Soldastenposten sollten verhindern, daß die Neger nicht durch den Busch auf die Plantagen kommen könnten, denn oberhalb diesem Wege waren keine Plantagen.

Die nämliche Absicht hatte man ichon vor mehreren Jahren mit Unlegung diefes Beges gehabt, als man einer beträchtlichen Ungahl Schweizer, die ins land gefommen maren, und fich in demfelben etabliren wollten, langft diefem Wege land anwies, und ihnen Borfduffe that, um fich anbauen ju fonnen. Allein diefe Rolonien gingen bald ein. Denn die Breter und Pfosten, die fie mit ihren wenigen Degern - denn jede Familie foll 2 Gflaven von der Regierung befommen haben - hatten machen konnen, konnten fie doch nicht auf die Planta= gen oder nach Paramaribo bringen, weil die Bache zu klein zum Beschiffen und nicht aufg ereimt waren; überdem farben die mehref ten von ihnen, und die übrigen verlieffen ihre Dobs nungen wieder, nachdem fie ihre Borfcuffe; verzehrt hatten.

Als ich einstmals diesen erneuerten We g bereiste, um nach Rama zu kommen, sahe ich die noch einzig übriggebliebene, nicht voeit toon Rama gelegene Rolonie der Schweizer, Carolinenburg genannt, welche eine Stadt werden follte, und zu dem Ende alle Stadtgerechtigkeisten, einen Rath und Bürgermeister erhalten hatte. Es hatten sich auch daselbst mehrere Bürger angebaut. Allein durch schlechtes Lesben, Streits und Processucht wurden sie bald zu Grunde gerichtet, und ich fand dort nur noch eine Holzplantage, nehst einigen Überbleibsseln der Bürger Mohnungen.

Obgleich man oben erwähnten Weg von der Suriname bis an die Saramaka mit vielen Kosten erneuert und mit Soldatenposten besethtatte, so ist er doch nach einigen Jahren wiesder verlassen worden, weil die Soldaten auf ihren vom Busch umgebenen Posten, und wesgen der vielen Strapazen, die sie mit Wachen, taglichen Patrollen und den von den Hauptpossten zu holenden Proviant auszustehen hatten, frank wurden und starben, zumal sie dort selten si ische Kost haben konnten, sondern von Salzsteich, Zwieback und Graupen leben mußten; dem i sich selbst mit Anpflanzung von Bananen i. s. v. zu bemühen, waren sie zu träge.

i iberdem hatte man bemerkt, daß diese Solba 'enp often wenig Nugen brachten, weil die Fre pneger auf der andern Seite der Saramata t urch den Busch, und in dunkeln Nächten auf dem Flusse selbst mit ihren Corjaren vor der Idost vorben und doch auf die unterhalb dem Soldatenposten an den Bachen gelegenen

Plantagen gingen.

Als die Regierung sich daher entschloß, dies se so beschwerliche und wegen des hinzuschafs fenden Proviants so kostbare Postenkette aufzuheben, wurde wieder in Saron ein Serganztenposten errichtet, der zwar Anfangs nur mit wenigen Mann besetzt war, in der Folge aber, als die Frenneger aufs neue unruhig zu werden ansingen, bis auf 50 Mann mit einem Officier vermehrt wurde.

Dieses war nicht nur für die Mission sehr beschwerlich, sondern wurde auch mit Ursach, daß die Indianer den Ort verliessen, und diese Mission ganz aufgehoben werden mußte, wie im neunten Briefe erzehlt werden wird.

Im October bekamen wir einen Besuch von einigen Rathsherren und dem Obersten der Suzrinamschen Truppen von Paramaribo, nebst eiznigen Pflanzern der nächsten Psantagen, welche den oben beschriebenen und nun fürzlich fertig gewordenen Weg von der Suriname bis an die Saramaka besichtigten, und auch unser Etablissement ben der Gelegenheit gern sehen wollzten. Sie waren überaus freundschaftlich, lobzten das Unternehmen, die Indianer zum Chrissenthum zu bringen, und versprachen uns allen

Chus und Unterflügung, wenn wir deffen be-

Herr Burins, ein hannoveraner, der in ihs
rer Gesellschaft, und Besiger einer holzplantas
ge, Verlin genannt, war, ermunterte uns, einen
Weg über die Savonnen, — so nennt man
die Gegenden, die nur mit Gras und kleinem
Gestrauch bewachsen sind, — und durch die
Wälder zu seiner Plantage, die oben an dem
Fluß Para lag, zu suchen. Er versprach uns,
daß wir auf derselben gute Aufnahme und ein
Fahrzeug sinden sollten, so oft wir nach Paras
maribo reisen wollten. Denn in der Kolonie
Suriname, in welcher die Plantagen alle nur
an den Flüssen und großen Sachen angelegt
sind, geschehen alle Reisen zu Wasser.

Weil wir nun oft nach Paramaribo ju reisfen hatten, um ein und das andere Bedürfniß von dort ju holen: so war uns dieses freundsschaftliche Unerbieren sehr willtommen, und ich machte mich bald mit dem Br. Reimann und einigen Indianern auf, diesen Weg zu suchen.

Wir suchten nach dem Rompaß, auf die uns nach Often zu gelegene Plantage durch Busche und dazwischen gelegene Savonnen zu fommen, mußten uns aber durch viele Busche durchhauen und viele starte Bache durchwaden. Machdem wir so den ganzen Tag gegangen und

Abends um 5 Uhr an den letzten Busch kamen, wie wir nachher fanden, entsiel den Indianern der Muth, dem Rompaß zu folgen, und meinten, derselbe belüge uns, wie sie sagten. Wir waren unsrer Sache nicht gewiß, und mußten ihnen also folgen, weil sie sich in den Wildnissen doch allemal eher als ein Europäer zurecht zu finden wissen.

Wir gingen also mit ihnen lange Zeit längst dem Busche hin, und fanden endlich eisnen Weg, der aus demselben heraus kam, ginzen demselben nach, und kamen an die zunächst an Verlin gelegene Plantage, Eintracht genannt. hier erhielten wir einen Neger zum Wegweiser, und erreichten endlich, sehr ermüdet, Abends nach 7 Uhr die gesuchte Plantage.

Hier wurden wir von dem Direkteur dersfelben, Herrn Wittig, einen Erfurther, der sich wunderte, daß wir durch den wilden Busch den Weg zu ihm gefunden hätten, sehr freundschaftslich aufgenommen, und ruheten ben ihm einen Tag von unsern gehabten Strapazen aus. Die Indianer, welche den Tag zur Jagd benutzten, suchten zugleich den nächsten Nückweg, und fansden, daß, wenn wir an der Stelle, wo wir von unserm Kurs nach dem Kompaß abgingen, uns nur noch etwa 100 Schritte durch den Busch durchgehauen hätten, wir auf einen bes

tretenen Weg gekommen wären, auf welchem die Meger die beschlagenen Balken nach der Plantage ju schleppen pflegten, und welche Wesge allemal in gerader Linie nach den Plantagen angelegt werden.

Auf diesem Wege kehrten wir nach Saron zurück, und fanden, daß wir ins ganze nur 6 Stunden dazu brauchten. In der Folge beznusten wir diesen Weg zu unsern Reisen nach Paramaribo ofte, weil wir auf den Plantagen, längst dem Fluß Para, wo, wie überhaupt in Suriname, die Gastfrenheit eingeführt ist, von den Direkteurs auch deswegen besonders freundschaftlich aufgenommen wurden, weil viele Leute es schakten, daß wir uns im Lande aufhielten, um die Indianer zum Christenthum zu bringen.

Am 27ten Oftober verschied eine verheis rathete Indianerin, Mariane. Ihre letten ers bauliden Ausserungen und der liebliche Blick ihrer Leiche zeigten, daß sie mit Freuden und im Glauben an ihren Erloser aus der Zeit ges gangen sen.

Der Gte Januar 1770, als das erfte Beistenfest, welches ich unter einer Zahl gläubig gewordener Beiden beging, war mir ein übersaus festlicher Tag, weil an demfelben dren Persfonen, ein Chepaar, Philippus und seine Frau,

Philippine, ingleichen Lea, Conrads Frau, durch die Zaufe jur Gemeine hinzugethan wurden.

Den 28ten Januar gingen einige, weit oberhalb Saren wohnende Frenneger, deren Rapitain Massinga war, in 4 Corjaren vor unsferm Ort vorben, den Fluß hinunter, um 12 gefangene Neger nach Paramaribo zu liesern. Es waren dieses einige von den Negern, welche besagte Frenneger vor ein paar Jahren versleitet hatten, von ihren Eigenthümern zu entslausen, und die sie nun alle, vermöge des mit ihnen gemachten Friedens, wieder ausliesern sollten. Sie lieserten aber nur die untauglischen aus, und hatten die besten zurück behalten.

Diese Frenneger brachten auch einen Indianer, Namens Gottfried, mit, welchen sie im
Jahr 1761 geraubt hatten, als sie Saron
übersielen, 8 Personen auf dem Platz tödteten,
die häuser abbrannten, und 11 Personen, nämlich einige Weiber und Kinder, mit fortschleppten. Er war der einzige Sohn unsers Indianers Ignatius, der noch mit seiner Frau ben
uns lebte, und ihn wieder einmal zu sehen, oft
verlangt hatte. Er war nun erwachsen, und
hatte schon ben den Negern geheirathet.

Der Bater wünschte fehr, seinen Gohn wicder zu befommen, und die Reger machten ihm

Soffnung, ihn für eine gute Bezahlung wiederlos ju geben. Er ging baher mit den Degern, in Begleitung des Bruder Reimanns, um fein Bejud ben ber Megierung ju unterftugen, nach Paramaribo. Die Berren im Rathe und der Couverneur waren febr geneigt, ihn los ju ma= den, lieffen feinen Gohn vor fich tommen, und boten ihm an, ihn los zu machen, wenn er es verlangte. Er fagte aber, er wolle lieber ben den Regern bleiben, weil er fcon geheirathet batte. Beimlich hatte er aber zu einem India= ner gefagt, er durfe nicht fagen, daß er gern ben feinem Bater bleiben mochte, weil ihm die Deger gedroht hatten, daß fie ihn alsdann gleich umbringen würden. Gie hatten ihn auch beftandig im Muge, aus Surcht, daß er ihnen da= von laufen und etwas von ihren Beheimniffen verrathen möchte. Der Bater fam alfo un= verrichteter Gache wieder ju Saufe, doch mit der ihm von den Degern gemachten Soffnung, daß fie ihm ihren Gohn, wenn fie wieder nach Baufe gingen, auf einige Zeit überlaffen woll= ten. Allein als fie ein paar Wochen nachher wieder gurud famen, brachten fie ihm denfelben meift in den letten Bügen ins haus, woselbft er auch bald aus der Beit ging, nicht ohne Ber-Dacht, daß ihm die Dleger Gift bengebracht hat= ten; benn fie beforgten, daß er fich endlich

doch einmal fren machen, und dann gelegentlich den Europäern als Wegweiser zu ihren Dörsfern dienen möchte. Wir begruben ihn als cienen unserer Getauften auf unserm Gottesacker. Ben der Gelegenheit ersuhren wir auch, daß die Indianer-Beiber, welche die Neger mit den Kindern geraubt hatten, unterwegens fleissig mit einander gefungen und gebetet hätten, so daß die Neger ganz unruhig darüber wurden, und es ihnen verboten, aus Furcht, daß der Gott der Indianer sie für den Kaub besstrafen möchte.

Ich bleibe ze.

## Fünfter Brief.

Der durch Bekanntmachung der heilfamen Wirkung des Quassiabaums berühmt gewordene Meger Quassi hatte an dem Pirika-Bache, in der Rolonie Suriname, eine Plantage ansgelegt, und einige Raraiben bewogen, sie ihm zu bearbeiten. Um nun mehrere an sich zu ziehen, hatte er unter ihnen ausgesprengt: daß die Europäer die Indianer umbringen, ferner, daß die Erde untergehen, und wo jeht kand ist, Wasser, wo aber Wasser wäre, kand senn, und am Ende die Welt verbrennen, seine Planta-

ge aber allein nicht untergehen würde, und des wegen sollten alle Karaiben zu ihm kommen. Wir horten, daß diese Sage sich auch schon an der Kupanane, einem großen Fluß, der an der Mündung der Saramaka mit letterer zusammen in die See fällt, ausgebreitet habe, und daß sich schon verschiedene Indianer von dort nach Pirika retirirt, andere aber da geblieben, und sich hohe, auf Pfählen stehende häuser gesbaut hatten, damit sie nicht ersaufen müchten.

Der Rapitain der in unfrer Machbarfchaft wohnenden Raraiben hatte feinen Leuten ge= fagt, daß wir das große Buch - Die Bibel - hatten, worinn alle bergleichen Gachen ftun= den, und fie alfo ben uns die Wahrheit murden beren tonnen. Gie famen alfo und befragten uns über die Bahrheit diefer Gage. Bir vor= ficberten fie, daß das erfte Unwahrheit, das zwente nach unferm großen Buch ichon vor= langft gefdeben fen, das dritte aber noch gefche= ben folle; vorher mußten aber fie und die übri= gen Indianer erft ihren Schöpfer und Beiland tennen lernen. QBeil es nun ungewiß fen, wie bald diefer lette Untergang der Welt durch Reuer vor fich geben murde, möchten fie ihre Befehrung nicht anfteben laffen. Über diefes, wie fie wohl merkten, noch nicht fo bald gu ermartendes Ereigniß, machten fie fich wenig Rummer, und gingen getrost wieder nach hause. Wir hörten bald nachher, daß die Raraiben, welche sich zu dem Neger Quassi geflüchtet, ihn wieder verlassen hätten.

Im Januar dieses Jahres 1770 hatte eiener unserer Indianer, Namens Timotheus, auf der Jagd die Wohnung eines weggelaufenen Megers im Busche, etwa 4 bis 5 Stunden von Saron, mit einem Kostgrunde gefunden.

Es gingen daher einige unferer Indianer mit ihm dahin, nahmen ihn gefangen, banden ihn aus Mitleiden nur leichte und versprachen ihm daben, ihn nicht an die Europäer auszusliefern, sondern ihn in ihrer Wohnung ben sich zu behalten.

Weil es schon spät war, blieben sie in seinem Häusgen, legten sich um ihn herum und schliesen ruhig. Der Neger hatte ihnen bezeugt, daß er ihren Worten nicht trauen könne, weil sie ihn gebunden hätsen. Es siel ihm auch nicht schwer, sich in der Nacht von seinen Vanden los und davon zu machen; war aber doch so billig, den schlasenden Indianern, die ihre Flinten neben sich an die Wand gelehnt hatten, keine, sondern nur einen Hauer zu nehmen, und ihnen kein Leids zu thun. Die Indianer kamen also unverrichteter Sache wieder

jurud. Dach einiger Zeit, da fie glaubten, daß der Deger wieder ficher geworden fen, gingen fie aufe neue bin, fanden ihn in demfelben Saufe und beredeten ihn, ungebunden mit ihnen ju geben. Es waren ihrer nur 3 Indianer, von denen nur einer eine Flinte hatte. Gie lieffen ibn in ihrer Mitte geben; da aber der Meger, der ein ftarter Mensch mar, gewahr murde, daß der Indianer mit der Flinte etwas gurud blieb, fahe er fich die Zeit aus, jog ei= nem Indianer das Meffer von feiner Seite, und wollte ihn damit erftechen. Auf das Ge= fdren eilte der Indianer mit der Blinte, Die nur mit groben Schrot geladen war, berben, und gab auf ihn, da der Deger fich mit dem Meffer nun gegen ihn wandte, Reuer. Der Meger fturgte ju Boden, mar aber doch, weil ber Indianer nicht die Abficht hatte, ihn wirklich ju todten und desmegen die Flinte nur nie= brig anlegte, nicht todt. Allein einer von ih= nen, der erft fürglich ju uns gefommen und noch nicht getauft war, machte fich über ihn ber und todtete ihn vollends.

Der Indianer mit der Flinte, ein fehr hubfcher und sanfter Indianer, war darüber aufferft verlegen, daß er durch den Schuß Gelegenheit ju dem Tode des Degers gegeben, da derfelbe

ihm mit dem Meffer doch nichts hatte anhaben fonnen; gab uns von diefer traurigen und uns fehr schmerzenden Geschichte, die bis dato ben unfern getauften Indianern ohne Benfpiel war, gleich Radricht. Wir verwiesen ihnen ihr hartherziges Betragen in diefer Sache, daß fie es geduldet, daß der ungetaufte Indianer den Meger, der vielleicht doch noch am Leben hatte erhalten werden konnen, vollends todt gefchla= gen habe. Da aber in der Sache weiter nichts ju thun war, fo schickten wir fie den folgenden Zag hinaus, den Reger ju begraben, baten fie aber, ihm nicht die rechte Sand abzuhauen, und lieber die 25 Gulden, die fie für diefelbe befommen fonnten, fahren zu laffen, weil fie doch nicht recht mit bem Meger umgegangen waren, worinn fie uns auch folgten.

Es sind nämlich in Suriname alle weggelaufene Neger, die noch nicht für Frenneger erklärt sind, vogelfren, und die Regierung bezahlt für eine sede rechte Hand eines solchen getödtes ten Negers 25 Gulden; bringt man ihn aber lebendig, so erhält man 50 Gulden.

Unsern getauften Indianern hatten wir empfohlen, die von ihnen gefundenen weggelaufenen Neger so viel möglich lebendig zu fangen.

Dieses hatten wir auch bisher von ihnen erhalten. Allein die Raraiben schlagen die De=

ger, auch wenn sie sich ihnen frenwillig übergesten, gemeiniglich todt; denn oftmals übergeben sich weggelausene, sonderlich neue Neger, frenswillig, wenn sie sich im Busch verirrt haben, hunger leiden und von den Indianern auf der Jagd gefunden werden, oder zu einem Indianerhert fommen.

Beil nun den Karaiben bisweilen die ge= fangenen Neger, ehe sie dieselben nach Parama= ribe bringen konnen, wieder entliesen: so zogen sie den geringern dem ungewissern größern Ge= winnst lieber vor, und entledigten sich durch den Lod des Negers der Mühe, ihn zu bewachen und nach Paramaribo zu bringen.

Weil einige schlechte Dinge unter unsern Indianern vorgekommen waren, indem manche von ihnen sich von denen in unserer Nachbarsschaft wohnenden Karaiben hatten verleiten lasssen, einer von ihnen angestellten Sauseren und Tanze benzuwohnen, und die Geschichte mit dem erschlagenen Neger auch erst fürzlich vorgekomsmen war: so sesten wir, nach einer Erklärung an die Indianer. Gemeine, daß die mehresten nicht geschicht wären, sich zum Tische des Herrn zu nahen, das heil. Abendmahl im Monat Märzaus; begingen dasselbe aber wieder mit ihnen am Grünendonnerstag mit besonderm Segen sur ihre Herzen. Zu einer Zubereitung dazu

diente die Fener der Passionswoche, in welcher ihnen, wie fahrlich ju geschehen pflegte, die Leis densgeschichte Jesu vorgelesen wurde, woben fie, fonderlich am Charfrentage, fehr angethan wa= ren. Überhaupt muß ich von der ganzen Zeit, die ich ben den Indianern zugebracht habe, an= merten, daß, obgleich die Leidensgeschichte Jesu ihnen alle Jahre einmal gang, und in der Zwischenzeit oftmals einzelne Stücke daraus vor= gelesen wurden, fie fich in der Charmoche doch allemal febr fleissig zu Unbörung derfelben ein= ftellten, und man, ihrer übrigen Gleichgültigfeit ohngeachtet, doch häufig naffe Hugen ben ihnen bemerkte. Auch benm einzelnen Sprechen aufferten fie fich vielmals recht erbaulich über den Segen, den fie ben Unhörung diefer Geschichte für ihre Bergen gehabt, und daß fie dadurch aufs neue aufgefordert worden waren, ihren Beiland, der so viel für fie ausgestanden, wies der zu lieben und nach feinem Bohlgefallen in diefer Welt zu leben.

Wenn daher bisweilen ein Bruder, der noch nicht zu Vorträgen gebraucht werden konnte, den wir aber doch auch gern eine Versamm= lung wollten besorgen lassen, etwas von der Leidensgeschichte nicht deutlich vorgelesen hatte, so wurde ich oftmals von den Indianern ersucht, es ihnen nochmals vorzulesen. Weil ich einige Seschäfte in Paramaribo hatte, nahm ich ein paar von den ben uns vorsbenreisenden Frennegern gekaufte Povice, deren Seschreibung weiterhin vorkommen wird, mit, und weil sie in Paramaribo sehr gesucht wursben, erhielt ich für sie 80 Gulden, ohngeachtet sie uns nur 40 Gulden gekostet hatten, welches unsrer Haushaltung gut zu statten kam.

Richt weit von der Wanika legten wir den andern Zag zu Mittag an, um die Kluth, die uns entgegen fam, abzuwarten. Zwen von un= fern Indianern gingen auf die Jagd, um einige Bifche ben einer ihnen befannten Bach zu fangen, bemerkten aber, daß sich daselbst viele Reger, die man gar nicht in der Gegend erwarten fonn= te, aufhielten, und also weggelaufene Reger fenn mußten, die fich in der Gegend angebaut batten. Gie famen bald wieder guruck, nab= men die übrigen Indianer mit und lieffen mich ben einem in Garon gefangenen Deger, den fie nach Paramaribo liefern wollten, allein. Weil der Deger bemerkte, daß ich von den Indianern einen Sauer verlangte, um mich nöthigen Ralls gegen ihn vertheidigen ju fonnen, fam er und brachte mir ihn selbst. Nach ein paar Stun= den kamen die Indianischen Weiber zu mir zu= ruck, und in der Dammerung borten wir einen Schuß, welches uns wegen der abwesenden we=

nigen Indianer sehr beforgt machte, indem wir denken mußten, daß es zwischen ihnen und den Megern zum handgemenge gekommen senn musse. Etwa in einer Stunde nach dem gefalles nen Schuß kamen die Indianer mit einiger ges machten Beute wieder zu uns zurück.

Wir vernahmen sodann, daß fie über 60 - 70 Meger, Manner, Beiber und Kinder, gefunden hatten. Einer unserer Indianer, de= ren nur 3 waren und fich in einiger Entfernung von einander hinter Baume gestellt und ihnen zugesehen hatten, redete einen Meger, der ihm, ohne den Indianer zu feben, nabe gefommen war, mit dem gewöhnlichen Gruß haudi penari Diefer Meger rief mit lauter Stimme aus: Penari dai! d. i. es find Indianer da; worauf alle Meger in der größten Gile in den Busch rannten, und alles, was sie hatten, ftehen lieffen. Um das Schrecken der Reger gu vermehren, thaten die Indianer einen Schuß hinter ihnen drein. Gie fanden eine Menge Berbefutten, \*) die voller Fifche lagen, einige Rrüge voll Bett, welches fie von den gefochten

<sup>\*)</sup> Berbekutten nennen die Indianer eine Sorte Roffe, die sie von Stöcken machen, darauf ihr Fleisch oder Fische zu legen, um sie zu braten und auf die Weise länger verwahren zu können.

Sifden abgeschöpft hatten, Schildfroten, ein paar Spieffe und eine Tabackspfeife, und nah= men in der Beschwindigkeit mit, mas fie konn= Als sie wieder ju uns famen, machten wir uns in aller Gile auf, und fuhren auf die andere Geite des Sluffes, aus Beforgniß, die Deger möchten, wenn fie fich von ihrem Schreden erholt, wieder fommen und uns aufsuchen. Ich fonnte ben der Gelegenheit recht feben, mas die Rurcht thut; denn jedes Geräusch im Bufde, ehe wir abfahren fonnten, machte die Inbianer glauben, die Meger fenen im Un= Den andern Zag fetten die Indianer wieder über den Blug, lieffen mich mit dem ge= fangenen Reger und einer Indianerfrau allein, und gingen auf einem andern Bege wieder an erwähnten Ort. Gie fanden alles, wie fie es den Zag vorher gelaffen hatten, und nahmen von den Sifchen fo viel fie tragen fonnten mit, um fie in Paramaribo zu verkaufen. Bon den Fischen, welche die Indianer dort fanden, ift noch anzumerken, daß es eine Urt wohlschmedender und fetter Sifche, von der Große eines großen Beerings, nur dicker und fleischiger, ift, die man Warapper nennt, welche in der trock= nen Jahreszeit, wenn das ausgetretene Waffer in die Fluffe guruck geht, in den Tumpeln blei-Man falst ihn auch, sonderlich in Berbice, als Heeringe ein, und braucht sie zur Rost für die Plantage-Neger, weswegen auch unsre Indianer in Berbice, wo sie zu einigen Dienssten für die Rolonie, wenn es verlangt wird, verpflichtet sind, diese Fische für die Regierung fangen und einsalzen mußten.

Wenn die Indianer einen Tümpel finden, worinn dergleichen Sische sind: so machen sie etwa in der Mitte oder an einem hineingesalslenen Baum einen fleinen Damm, und schöspfen mit ihren Gefäßen das Basser aus einem Theil des Tümpels oder Sumpses in den anstern über den Damm, und sangen alsdann die in dem wenigen Wasser zurück gebliebenen Sissche mit den händen. Als ich in Hoop an der Corentyn wohnte, war ich ein paarmal ben eisner solchen Fischeren, mußte aber bis an den Unterleib in dem Moder herumsteigen, und sas se keine Arbeit für einen Europäer ist, der doch einige Kleidung anhaben muß.

Oben erwähntes Negerdorf, das so nahe ben der Kolonie war, wurde durch diesen Umstand bekannt, und erregte Aufmerksamkeit. Auch mochten die über uns wohnenden Frenneger von unsern Indianern Nachricht davon erhalten haben. Da sie nun erst kürzlich mit den Europäern Friede gemacht hatten, offerirte sich Massinga, ihr Kapitain, für Bezahlung diese Meger gefangen zu nehmen und der Regierung auszuliefern, betrog fie aber und lieferte kaum die hälfte von ihnen aus.

Um die Gache auszuführen, ging Maffinga mit einigen feiner Frenneger ju ihnen, ftell= te ihnen vor, daß sie dort nicht würden bleiben fonnen, weil fie den Europäern zu nabe waren und ihr Aufenthalt ihnen auch durch die Indianer befannt geworden. Gie murden alfo am besten thun, mit ihm in fein Sand ju gieben, wo fie als frene leute leben und an den Prafenten, die fie von den Europäern erhielten, Theil nehmen konnten. Als er ihnen, einen nach Meger = Manier ichweren Eid abgelegt, daß er sie nicht an die Europäer ausliefern wolle, folgten fie ihm, und er führte den Theil von ihnen, den er an die Europäer ausliefern wollte, welches mehrentheils schlechte und folche Meger waren, denen er nicht viel gutes zutrauen durfte - durch den Bufch bis zu dem Goldatenposten, die sieben Provingen, wo sie von den Soldaten abgeredetermaaßen angehalten und gebunden wurden. Die übrigen, und fonder= lich die Weiber und Kinder, führte er auf Corjaren in der Macht vor den Goldatenpoffen vor= ben in feine Wohnungen. Gie bezahlten ibn aber in der Folge für feine Untreue dadurch, daß fie vorgaben, fie mußten ihre Gotter, die

fie mitgebracht, und die mit der Beränderung ihrer Wohnung nicht zufrieden waren, erft durch ein Opfer und Tang verfühnen, ben welchem kein anderer Neger gegenwartig fenn durfe.

Während der Zeit aber, da die alten Einswohner dachten, daß sie mit dem Opfer und Tanze beschäftiget waren, machten sie sich alle heimlich davon, nahmen ihnen viele Gewehre und Pulver, welches sie von der Regierung als Präsente für den geleisteten Dienst erhalten hatten, mit, und ihre Wohnung konnte von den Megern, wie sie sagten, in den unendlichen Walsdungen nicht ausgefunden werden.

Auf eben dieser Reise begegnete uns Tags vorher noch ein anderer Umstand, der uns in Berlegenheit setzte. Einer unserer Indianer ging auf die Jagd, weil aber Regenwetter einssiel und er die Sonne nicht sehen konnte, versirrte er sich im Busch. Er war daher genösthiget, die ganze Nacht im Busche allein zu bleiben, weil er Anfangs unsere und wir seine Schüsse nicht hören, und er am Ende des Mesgens wegen nicht mehr schiessen konnte. Er machte sich daher von einigen großen Blättern eine Hütte, setzte sich darunter und legte einen geschossenen Hasen und einen Povice Wogel aussen vor dieselbe, welches vermuthlich seine Rettung war. Denn in der Nacht kam ein

Tiger, begnügte sich aber mit dem hasen, den er halb verzehrte, und tastete ihn nicht an. Den andern Morgen schickte ich die andern Indianer aus, ihn zu suchen, und sie fanden ihn zu unserer aller Freude gesund wieder.

Wenn die Indianer einander in den Bilschen suchen, so schlagen sie mit Urten an die, wie Breter gewachsenen, Wurzeln gewisser Baume, welches sehr weit in den Busch schallt. Diese Wurzeln der Bäume sind ohngefähr so gestaltet, wie eine kleine Zeichnung auf Tab. I. zeigt.

Ich habe Lischblätter gesehen, an denen 6 bis 8 Personen speisen konnten, die aus solchen Wurzeln heraus geschnitten waren. Wenn man einen solchen Baum fällen will, muß man ein hohes Serüste bauen, um an seinen Stamm kommen zu können.

Als ich in Paramaribo ankam, fand ich die zu unserm und der übrigen Missionspläße bestimmte Verstärkung, welche uns aus Europa zugesendet worden war, vor mir. Es waren zwen Verheirathete, Meerboths und Peners, nebst vier unverheiratheten Schwestern. Von densselben kamen in der Folge Meerboths zu uns, um die Haushaltung zu übernehmen, weil Förssters, welche sie bisher besorgt hatten, in dem nächsten Jahre mit ihren zwen Kindern nach

Europa reisen wollten, und von den Schwesstern wurden zwen mit den auch in Saron besfindlichen Brüdern, Hollag und Neimann, versheirathet.

Ich bin ic.

## Sechster Brief.

Durch den in meinem letten Briefe erwähns ten Zuwachs an Gehülfen, war unsere Angahl nun von 5 Erwachsenen und 2 Rindern auf o Erwachsene und 2 Rinder geftiegen. . Es fehl= te uns daher an den nothigen Wohnungen und auch an den nöthigen lebensmitteln. Letteres nur darum, weil wir nach dem ichon erwähnten irrigen Grundfat, uns lieber mit unferer Ban= de Arbeit, als durch einen Bandel mit den In= dianern zu ernähren, anhingen. Doch faben wir in der Folge den Schaden davon ein, tauften den Indianern ihren von Rohr geflochtenen hausrath und andere ihrer gangbaren Waaren, ingleichen was fie von ihrer Jagd und Rifche= ren übrig hatten und vorher auf die benachbar= ten Plantagen trugen, für allerlen ihnen nug= liche Dinge ab, und hatten hernach niemals mehr Mangel an dergleichen Lebensmitteln, fon= dern oft mehr, als wir brauchten.

Ich war nun ber einzige unverheirathete Bruder in Garon. Br. Lawatich hatte gwar gerne gefehen, wenn ich an den zwenten Dif= fionsplat unter den Indianern an der Corentyn, wo fich zwen unverheirathete Bruder, Bogtle und Mente, befanden, gegangen mare, damit in Saron lauter verheirathete Miffionarien fenn möchten. Allein diefes wollte fich nicht wohl thun laffen, weil fie juft damals von dort eine aparte Reife nach Garon hatten anftellen muffen, die nicht ohne einen Aufwand von 60 Gulden geschehen fonnte; und überdem die Brüder in Garen mich nicht gern entlaffen wollten, weil alsdenn Br. Hollaz der einzige gewesen ware, der die Indianische Sprache gehörig fpre= den und Bortrage an die Indianer thun fonn= te. Ben der bald erfolgten Ubnahme unferer Unjahl war man froh, daß diefe meine Berfegung nicht zu Stande gekommen war. Indeß hatte ich von ber Bermehrung der Familien in Saron den Rugen, daß diefelben das Bafchen meiner Bafche auch übernahmen; denn fo beschwerlich mir und den benden Brudern, Sollag und Reimann, eine fo ungewohnte Arbeit auch war, fonnten wir es doch der Schwefter For= fterin, fo lang fie die Birthichaft allein gu beforgen und für ihren Mann und zwen Rinder vollauf zu waschen hatte, nicht zumuthen, es auch für uns zu thun.

Um für die angekommenen neuen Gehülfen die nöthigen Wohnungen zu erhalten, bauten wir einige bisher zu Schuppen gebrauchte hausfer besser aus, und setzten an ein anderes ein Stück an.

Der selige Br. Meerboth, der in der Gemeine das Maurerhandwerk gelernt hatte, denn eigentlich war er ein Tuchmacher, — such= te sich zuerst eine bessere Wohnung zu ver= schaffen.

Bisher beffunden unfre Saus = und Stu= benwande nur aus angebundenen katten von der Mannifolyalme, und gewährten allem Ungeziefer fregen Durchgang, weil fie nicht dicht ge= macht werden fonnten. Statt folder Latten= Bande machte er fie von dunnem Rlechtholz und bewarf sie auswendig und inwendig mit Jehm, den wir am Ufer des Fluffes fanden, ihm den Berg hinauf tragen und treten halfen, und Br. Forfter, der ein Tifchler war, machte die nöthigen Thuren und Senfter. Dem Erempel des Br. Meerboths folgte Br. Reimann, und endlich beflebten wir auch fo unfern Sunerftall, weil wir bisher durch die Fledermaufe, die ihnen in der Dacht oft das Blut aussaugten, viele derfelben eingebüßt hatten.

Eine zwente Verbesserung unserer Wohnungen war es auch, daß wir unsern Fußboden mit Lehm belegten und einer Tenne ahnlicher machten, denn bisher war er nur der gewöhnliche, etwas geehnete Erdboden gewesen.

Bu Unfang Upril 1771 reiften Geschwifter Förfters mit ihren zwen Guhnen von uns nach Europa ab. Dadurch wurde unsere Ungahl um 4 Perfonen verringert, und bald nahm unfere Gefellschaft fehr an der Zahl ab. Denn zu Ende Juny befam die Schwester hollag ein hitiges Fieber, und verschied am Iten July. Machdem wir fie begraben, mußte ich mich an eben der Krankheit legen, und man zweifelte gleich an meinem Auffommen, fo daß Br. Sollag, der zu feiner Berftreuung und Erholung nach dem Berluft seiner Frau eine Reise nach Paramaribo machte, aufe nicht Wiederschen von mir Abschied nahm. Durch eine zwenmalige Aderläffe aber brach fich meine Krantheit, denn auffer Aderlaffen und Abführen durch Aloe, als unfrer einzigen Medicin, hatten und muß= ten wir damale, weil wir Tiffots Unleitung füre Landvolk, welche uns in der Folge viele Dienste leiftete, noch nicht hatten, feine andern Mittel.

Nachdem mir der fel. Meerboth jum zweisten mal zur Ader gelaffen hatte, mußte er fich

felbft legen, und verschied ichon am dritten Zage den 13. July ju unferm größten Leidwefen. Ich war noch äufferst schwach, und Br. Reis mann nebst feiner Frau hatten auch, wiewohl nur falte, Fieber. Es wurde uns daber febr fauer, die Leiche am folgenden Zage - denn langer halt fich dort feine Leiche - zur Erde zu bestatten.

Mit vieler Mühe fonnte Br. Reimann die zu einem Garge nothigen Breter zusammen bringen, weil wir damals noch nicht angefangen hatten, den Indianern das Breterfagen zu lernen, sondern wenn welche gebraucht wurden, spalteten sie einen Baum und behackten bie 2 Stücke fo lang, bis fie nur fo dick wie ein Bret maren.

Durch den Weg auf unsern Gottesacher, obwohl er nicht weit entfernt war, und durch das Leichenbegangniß fehr ermudet, suchte jedes, fo bald wir wieder ju hause maren, fein Bette; denn die Wittwe des fel. Meerboths, meine nach= malige Frau, welche ihre äufferften Rrafte an= gewendet hatte, um fich nur fo lang auf den Beinen zu erhalten, bis fie ihren feligen Mann jur Rube gebracht hatte, mußte fich gleichfalls an einem heftigen bigigen Sieber legen, fo daß man auch ihren heimgang erwartete, jedoch dadurch noch erhalten wurde; daß sich ihre Krankheit in ein kaltes Bechselsieber verwans delte, womit sie aber ein ganges Jahr zubrachte.

Meine Krankheit war indest doch gebrochen, und ich sing an, Appetit zu bekommen; weil aber alles zu Bette lag, kummerte sich niemand ums Essen. Denn ein indianisches Shepaar, das uns im Hauswesen zur Hand gehen sollte, besorgte nur das Cossabbrod, Holz und Wasser, wusch das Geschirr auf, und kam nur, wenns Essenszeit war, um davon seinen Antheil zu erhalten. Ich suchte mir daher zwen Ener, schlugse in eine Pfanne und machte mir zwen sogenannte Ochsenaugen, weil dieses am wenigsten Mühe machte. Allein der Genuß derselben werursachte mir in der Nacht eine so heftige Kosik, daß ich mich nicht zu lassen wußte.

Beil mir bekannt war, daß Br. Meimann noch zwen Heidingerische, oder sogenannte Gestundheitspillen hatte, bat ich ihn, mir eine das von zukommen zu lassen, und erhielt durch diesselbe in kurzer Zeit Hülfe. Weil durch erwähnte Umstände unsere Anzahl nun von 11 auf 5 Personen geschmolzen war, vermisten wir in der Lage, worinn wir uns nun in Saron befanden, den zu seiner Erholung nach Paras

maribo verreiften Br. Hollaz gar fehr, und was ren erfreut, ihn nach einigen Tagen wieder ben uns zu sehen.

Ben seiner Unkunft wunderte er sich nicht wenig, den Platz so leer zu sinden, und noch mehr, da er in die Küche kam, und mich, den er schon unter den Todten suchte, statt des sel. Be. Meerboths daselbst beschäftiget zu sinden. Denn weil ich jetzt der stärkste war, mußte ich mich der Küche annehmen, und das, was die Indianer brachten, zu konserviren suchen, damit wir, wenn der Appetit wieder kame, doch etwas zu essen hätten. Er brachte uns die Nachricht, daß unsere aus Europa verschriebene Provision 2c. dasselbst angekommen sen.

Diese von dort abzuholen, mußten wir unfere große Canu zurechte machen, weil die Saschen nicht übers land getragen, sondern über die
See transportirt werden mußten. Mit vieler Mühe fam Br. Neimann mit Ausrüftung diefes-Fahrzeugs so weit zu Stande, daß ich nach vier Wochen die Neise dahin antreten konnte. Weil ich aber nach dem hißigen Fieber ein schleischendes kaltes Fieber bekam, wurde die Neise mir sehr sauer, sonderlich der Weg von dem Wanika zu lande nach Paramaribo; denn weil die Neise über See gegen Wind und Strom fehr langweilig war, entschloß ich mich, mit ein paar Indianern den landweg zu machen. Statt 6 brauchte ich aber 10 Stunden, und mußte, wenn ich an einen queer über den Weg gefalle= nen Baum tam, mich erft barauf fegen, um ein Bein nach dem andern darüber zu heben. Go fam ich Abends fehr fpat und aufferft ermudet ben unfern Brudern mit der traurigen Nach= richt von dem Beimgang des Br. Meerboths Die Reise und mein zehntägiger Aufenthalt allhier diente mir zur Wiedererlangung meiner Gefundheit, mußte aber auch hier den Schmerz erleben, daß der Br. Penner auch viel au früh feinen tauf beschloß, so daß nun von ben acht Brudern und Schwestern, die im Berbft in Paramaribo angefommen maren, nach einem halben Jahre icon dren verschieden maren. -Diefes mar die fcwerfte Zeit, die ich in Guri= name überftanden habe.

Im Oktober deffelben Jahres verschied auch in Paramaribo der Br. tawatsch, welcher den Missionen in Suriname ins Ganze vorstund, und weil er auch das Rechnungswesen dasiger Schneideren besorgte: so mußte ich zu Anfang des Jahres 1772, dahin reisen, um dieses Gesschäft zu thun. Während meines etlichwöchis

gen Aufenthalts daselbst erhielt ich aus Europa von der Unitäts. Direktion eine schriftliche Orsdination zum Diakono, weil es an ordinirten Brüdern schlte. Da dieses der Fall in Paramaribo war, mußte ich oder Br. Hollaz nun alle 8 Wochen eine Reise dahin thun, um dasigen Brüdern das Abendmahl zu halten, bis aus Europa der Br. Wohn zur teitung der Missionen in Suriname an des sel. Br. Lawatsch Stelle in Paramaribo ankam.

Br. Cleve bediente die Miffion unter den Indianern an dem Fluß Corentyn, und war im Begriff, feine gjahrige Tochter in eine Erziehungsanstalt in unfern Mordamerifanischen Bemeinen zu bringen, und zugleich mit feiner Frau zu ihrer Erholung einen Befuch dafelbft ju machen. Bu dem Zwecke fam er ju uns nach Saron, um ben uns eine bequeme Bele= genheit mit einem Mordamerikanischen Schiffe abzuwarten, und den Br. hollag, welcher an feine Stelle nach Corentyn geben follte, abzu= lofen. Allein mahrend feines halbjährigen Aufenthaltes ben uns ging feine Zochter aus der Beit, und er entschloß fich, an feinen vorigen Posten zurück zu geben, zumal Br. hollag sich fehnte, nach Europa jurud ju fehren, und bas ju auch die gesuchte Erlaubniß erhalten hatte.

Ich erhielt nun den Auftrag, die Indianische Gemeine in Saron zu bedienen, und dasige Haushaltung zu beforgen. Dieses machte meisne Heirath nöthig, und ich wurde mit dem Nath unserer Brüder in Europa, nach der ben uns gewöhnlichen Weise, mit der verwittweten Schwester Meerboth, deren Gesundheit in Pasramaribo vollkommen wieder hergestellt war, im Merz 1773 getraut.

Wir waren aber nun mit dem verwittweten Bruder Reimann, deffen Frau etwa vor einem halben Jahre auch heimgegangen war, in Garon gang allein. Wir fanden dafelbft viel gu thun, und fehnten une nach baldiger Berffarfung, zumal da ich wegen des so frühzeitig erfolgten Beimgangs des Br. Bohns wieder alle 8 Wochen, ju oben erwähntem Zweck, nach Pa= ramaribo reifen mußte. Während einer folden Abwesenheit in Paramaribo ereignete fich in den Roftgrunden unferer Indianer, etwa eine Stun= de von Garon, der betrübte Umftand, daß ein paar Reger zu einigen fich dort aufhaltenden Indianern famen. Diese hielten die Deger für gewöhnliche von den Plantagen entlaufene Deger, gaben ihnen ju effen, und hoften, fie et= wa in ber Dacht veftnehmen, und dann an die

Regierung ausliefern zu können. Allein diese Meger, welche vermuthlich von einem nicht gar weit entlegenen neuen, noch unbekannten Mezgerdorfe her seyn mochten, sahen sich die Zeit aus, erschlugen einen von den Indianern, verzwündeten einen andern, der sich aber noch in den nahen Busch rettete, und suchten eine junzge ledige Indianerin mit fort zu schleppen, welzche sich aber auch noch glücklich ihren händen entwand.

Nachdem die Neger die in den häusern der Indianer gefundenen zwen Flinten und andere Sachen geraubt, machten sie sich eilig davon, und ihre Spur, welche andere Indianer suchten, verlohr sich bald in dem unendlichen Busch.

Ben meiner Rückkunft traf ich sämmtliche Indianer voll Furcht und Schrecken an, weil man aus dem Betragen der Neger deutlich absnehmen konnte, daß sie keine gewöhnlichen weggelaufenen Neger waren, welche gemeiniglich furchtsam sind, und sich solcher Handelweisen nicht leicht schuldig machen, wenn man sie nicht zu fangen sucht.

Weil die Indianer befürchteten, daß fich in der Gegend ein Negerdorf angesethaben mochte, welche Gewehre und Weiber zu bekommen

suchten, und von denen man einen überfall zu beforgen hätte: so ermunterte ich alle Mannse leute, um den Ort von der Furcht zu befrenen, einige Tage alle Busche, so weit sie kommen könnten, zu durchsuchen, ob sie nicht irgendwo ein solches Dorf sinden könnten.

Dieses thaten sie, fanden aber während eisnes Zuges von vier Tagen keine Spur von eisnem Negerdorfe, so daß der Aufenthaltsort diesser Meger schon in einer ziemlichen Entfernung von Saron senn mußte, und die Indianer sich deswegen wieder beruhigten.

Beil die Indianer gewissermaaßen einen Kriegszug vornahmen: so hatte ich Gelegensheit, zu bemerken, wie sie sich in dergleichen Fälsten ausrüsten; denn diesenigen, welche keine Flinten hatten, machten sich dazu besondere Pfeile mit vielen Widerhaken, und die jungen Leute bemahlten sich mit rother und andern Farben, und bestreuten das klebriggemachte Gesicht, Kopf und übrigen Leib mit einer Sorte weisser Flaunfedern, damit sie recht kriegerisch aussezhen möchten, und hatten auch ihre Gewehre nach indianischer Art bemahlt.

Unmerflich war es mir, daß ben der Geles genheit gerade der Indianer, welcher aber feits dem getauft worden war, gefödtet wurde, der, wie ich in meinem fünften Briefe erzehlt habe, einen von den Indianern gefangenen und verzwundeten Neger so gleichgültig vollends todt geschlagen hatte.

In diefer lage war es mir, wegen unferer geringen Unzahl in Saron sehr erfreulich, daß wir um diese Zeit an den zwen Brüdern, Heller und Horn, eine Verstärfung aus Europa ershielten.

Mun konnte auch der verwittwete Br. Reismann nach seiner mit dem sel. Br. Wohn gesnommenen Abrede seine Reise nach Europa anstreten.

Mit den Brüdern Heller und horn lebten wir fehr vergnügt in Saron, und weil wir harmonisch mit einander waren, ging im Aussern und Innern alles gut von statten.

Da wir aber von den Indianern in unserm hauswesen zu wenig hülfe und Unterstühung hatten, und meiner Frau die kast der häuslichen Geschäfte mit Rochen, Waschen, Rehren zc. zu schwer wurde, ersuchte ich die Missions = Diako nie, uns zu erlauben, ein Negermädchen für uns su erlauben, ein Megermädchen für uns su erlauben, ein Megermädchen für uns su erlauben, ein Megermädchen für uns su ehnten. Da ich hoffen konnte, daß keine abschlägliche Antwort auf

meine Bitte erfolgen würde, und ich ben einem Besuch in Paramaribo eine hübsche Anzahl neu angekommener Neger fand, wagte ich es, ein Mädchen von etwa 14 bis 15 Jahren zu kausfen. Meine daben zu meinem Heiland gerichstete Bitte, meine Wahl so zu lenken, daß sie auf eine für unsere Umstände passende Negerin, und die auch einmal an Ihn gläubig würde, kallen möchte, ging reichlich in Erfüllung, denn sie paßte gut ein, war uns in unserer Haushalstung sehr nüßlich, und nach meiner Nücktehr nach Europa hatte ich auch die Freude, zu hösren, daß sie sich gründlich bekehrt habe, getauft worden, und einige Zeit darauf im Glauben an Jesum selig verschieden sen.

Die Brüder Heller und Horn, ersterer von Profession ein Segelmacher, und letterer ein Tischler, waren sehr fleissig, ein größeres Fahrzeug zu bauen, womit wir, wenn wir unsere Provision von Paramaribo abholen mußten, auch etwas dahin zum Verkauf bringen könnzten, um der Missions Diakonie unsern Unterzhalt erleichtern zu helsen; denn wir hatten nun durch den Handel mit den Indianern mancherzlen in Paramaribo gangbare Waaren angesschaft, und trugen auch darauf an, durch unser Indianer, und durch die ben uns vorbenreiz

fenden Neger, die sich oft lange ben uns aufzhielten, Breter sägen zu lassen, um sie mit erzwähntem Fahrzeug nach Paramaribo zum Berzkauf zu bringen; denn dazu war das alte Jahrzeug zu klein, und konnte auch nicht zum Sezgeln auf der See gebraucht werden.

Die erfte Reise mit dem neuen Fahrzeug über die Gee machte ich mit meiner Frau. Wir hatten es ziemlich fart mit Bretern und an= dern Indianischen Waaren beladen. Als wir aber an die Gee famen, fanden wir, daß daffelbe fehr schlecht fegelte, und sonderlich ben dem oft vorkommenden Laviren nicht gut zu wenden war, welches machte, daß wir wegen des far=, fen Strome langft der Rufte immer wieder viel juruckgetrieben wurden, und daher ju den ri Meilen vom Munde der Garamafa bis an ben Mund der Suriname o Tage auf ber Gee brauchten. Wir hatten auch ein Corjar mit= genommen, um es zugleich zu unfern Reifen über Berlin durch die Para dahin ju bringen. Die Indianer, welche in demfelben fuhren, wa= ren juruckgeblieben, um noch etwas ju jagen, und hatten ben der Gelegenheit einen wegge= Taufenen Neger gefangen. Als fie uns auf der Gee einholten, lagen wir eben ben dem fcon= ften Wetter vor Unfer. Als ich den Reger von fern bemerkte, fragte ich meine Indianer,

ob sie nicht auch einen Meger auf dem Fahrzens ge sahen, und bestärkte dadurch unwissend einen Aberglauben der Indianer, welche, wenn sie auf der See sind, zu gewissen Sachen ganz andere Namen haben, weil sie, nach ihrer Meinung, auf der See einen Sturm kriegen, wenn sie die Dinge mit den auf dem Lande gewöhnlichen Namen nennen, auch haben sie, wenn sie auf der Jagd sind, andere Namen für das Wild, und glauben, daß, wenn sie die gewöhnlichen Namen brauchen, sie das Wild verscheuchen. Ich bemerkte an ihnen bald, daß ich einen Sprachsehler gemacht hätte, weil sie ganz bestürzt wurden und mir nicht antworteten.

Der Neger war kaum ben uns an Bord gestiegen, als sich sogleich ein heftiges Gewitter mit Sturm und Negen erhob. Es hatte allen Unschein, daß wir mit unserm sehr schwer besladenen Fahrzeug zu Grunde gehen würden, denn wegen der darinn geladenen Breter von dem dortigen schwerem Holze zu Fußböden, hatten wir keinen bequemen Platz zum Ausschöpfen des Wassers lassen können, und mußten uns blos auf eine von Br. Heller gemachte sehr mangelhafte Plumpe verlassen, die aber doch gute Dienste leistete.

Unser Glück ben diesem Sturm war der erstaunt heftige Regen, welcher die Bellen nie-

derschlug, so daß dieselben nicht sehr ins Fahrzoug schlagen konnten, und wir also nicht viel anderes Wasser, als was durch den heftigen Negen hineinkam, auszuplumpen hatten. Wir waren mit den Indianern herzlich dankbar, daß uns der Heiland aus dieser augenscheinlichen Lebensgesahr errettet hatte, und gingen sogleich, als das Gewitter vorüber war, naher ans Land, denn wir lagen ziemlich weit in der See vom Lande ab.

Weil diese Reise so langwierig war, ging ich nach vollbrachten Geschäften in dem mitge= brachten Corjar durch die Para bis gur Plan= tage Eintracht, und dann ju Lande nach Ga= ron. Allein auf dem landwege befamen wir einen fehr heftigen Regen ben einem farfen Gewitter, fo daß fein Jaden an uns trocken blieb; und weil wir erst zu Mittag von der Plantage abgehen fonnten, erreichten wir mit vieler Muhe nur die im Bufch, etwa nur 2 Stunden von Garon, gelegenen Indianerhut= ten, in denen wir übernachten mußten, aber fein Muge guthun fonnten, weil wir in den Bufden voll Pataterläuse und Bolgbocke, deren Biffe ein unausstehliches Juden verursachen, geworden waren, und une in der Dunkelheit nicht da= von reinigen fonnten. Denn mit diefem Ungegiefer find alle niedrigen Geftrauche angefüllt,

und fallen auf die Menschen und Thiere, die fie berühren, welches man, sonderlich wenn es dun-

fel'ift, nicht vermeiben fann.

Sehr froh waren wir, daß diefer fo übel ausgefallene Rückweg ohne Nachtheil für unfere Gefundheit war; indem die Indianer mit bem großen Sahrzeug eben fo bald ale wir in Garon ankamen, und eine bequeme Reife ge: habt hatten. Denn fo langweilig und fcmer oft die Reise über die See von der Saramaka in bie Suriname ift, weil man in der Gee ge=gen den Wind und Strom laviren muß, fo leicht und geschwind geht diese Reise von der Suriname nad der Saramafa, weil man den Offwind und Strom, der nach dem Merikani: fchen Meerbufen geht, mit fich hat. Die Indianer brauchten daher zu den 11 Meilen, mit benen wir auf dem hinwege 9 Tage jugebracht hatten, weniger als einen Zag, und bedauerten fehr, daß wir nicht ben ihnen geblieben maren, weil wir alsdann alles erlittenen Ungemachs überhoben gewesen wären.

Im Anfang des Jahres 1774 kam Brus der Frommelt aus Nordamerika zur Leitung der Missionsanstalt in Suriname zu uns. Um ihn mit der hinterlassenen Wittwe des sel. Bruder Wohn zu trauen, ersuchte er mich, nach Paras maribo zu kommen. Auf dem Rückwege that meine Frau, die im dritten Monat schwanger war, und ben der Gelegenheit noch gern einen Besuch in Paramaribo hatte machen wollen, in einem Sumps, den wir durchwaden mußten, einen Fehltritt und schweren Fall, der für sie ben den Umständen von üblen Folgen und die Gelegenheit zu ihrer nachmaligen Kränklichteit war, zumal wir noch 3 Stunden in der größten Sike zu gehen hatten, und ben unstrer Inkunft in Saron mit der Nachricht empfangen wurden, daß der Br. Horn, den wir mit Br. Heller frank zurück gelassen, verschieden und schon begraben sen.

Reimann, der in Europa wieder geheirathet hatte, zu uns zurück, und wurde durch Bruder Frommelt und seiner Frau, welche gern in Sarron besuchen wollten, begleitet. Br. Frommelt, der ein starker Mann und noch niemals frank gewesen war, bekam wegen des vielen Schwistens in dem heissen kande den sogenannten rosthen Hund, der zwar sehr beschwerlich aber nicht gefährlich ist; indeß hatte er sich auf seiner Reise nach Saron ben einem Gewitter mit einem starken Regenguß und Winde erkältet, und der rothe Hund war zurückgetreten. Seine gute Natur trieb aber die Krankheits: Maeterie, wie in Suriname oft geschieht, nach den

Ruffen gu. Dach unferer Erfahrung riethen wir ihm, auf die Gefdwulft und fich ansegens den Geschwüre die Blatter von dem dort machfenden Wunderbaum (Calapat) ju legen. Bierdurch jog fich die Materie noch mehr dahin, und er hatte mahrscheinlich mit einem franken Bein noch manches Sahr leben konnen. Allein er war zu ungeduldig, weil er beforgte, daß er wegen des nun noch frankern Beins langer, als feine Abficht war, in Garon mochte aufachale ten werden, und ließ fich ein vertheilendes Pflafter auf das Bein legen. Diefes hatte die üble Folge, daß das Bein in einer Racht beil wurde, er aber dagegen ein fehr heftiges bos= artiges Rieber befam, und nach 3 Zagen verfcbied. Wegen Seftigfeit der Rrantheit, ging auch die Verwefung seiner teiche fo schnell vor fich, daß wir es ben dem Begräbniß am andern Zage - wegen des Geruches - faum aus: halten konnten, und ich, da ich viel um ihn fenn mußte und er in meiner Stube frank lag, mich an derfelben Rrantheit auch bald legen mußte. Durch des heilands hülfe, und die nach Tiffot, den wir feit einiger Zeit befommen hatten, schleunig angewandten Sulfsmittel, indem wir die Rrankheit nun als ein bosartiges Fieber fannten, murde ich bald wieder hergestellt. Die nun icon jum zweitenmal zur Wittwe gewordene Schwester Frommelt begab sich mit ihrem Töchterlein von ihrem ersten Manne, welches sie mit nach Saron gebracht hatte, wieder nach Paramaribo zurück, und den Br. Heller, mit dem wir in der besten Harmonie und Liebe geslebt, und der uns in unserer vorherigen Einsfamkeit zur großen Unterstüßung im Innern und Aussern gewesen war, hatten wir nach des sel. Br. Frommelts Anweisung zur Hülfe der Misson in Hoop an der Corentyn, woselbst der Br. Eleve heimgegangen war, abgeben müssen.

Wir waren also nunmehro in Saron mit Geschw. Reimanns alleine, und bedienten diese Mission mit ihnen gemeinschaftlich.

Weil aber die Umstände sowohl dieser Missson als der in Hoop erforderten, daß eine Bersänderung mit denen ben denselben angestellten Missionarien gemacht würde, verabredete Br. Kersten, welcher bisher die Mission unter den Frennegern bedient und nun nach dem Heimsgang des Br. Frommelts von der Unitäts Disrettion den Auftrag erhalten hatte, die Berathung sämmtlicher Missionen in Suriname zu übernehmen, mit uns, daß ich mit meiner Frau nach Hoop ginge, und Geschwister Bögtle an unsre Stelle nach Saron kämen.

So schwer es uns auch wurde, das Indianer-Gemeinlein in Saron, ben welchem ich
meist 7 Jahre zugebracht hatte, und welches
damals in einem blühenden Zustande war, mich
liebte und mit ihrer Folgsamkeit erfreute, zu
verlassen: so konnte dem Drang der Umstände
doch nicht widerstehen, und ließ mir den Wechsel, den auch Geschw. Bögtle gern annahmen,
gefallen.

Wir schickten uns daher zu dieser Reise an, welche Geschwifter Kerftens, die auch gern das Indianer = Gemeinlein in Hoop besuchen woll=

ten, mit uns machten.

Ich bleibe 20.

## Siebenter Brief.

Unsere Reise nach hoop machten wir in unserm neuen Fahrzeug, welches wir die Wohlsfahrt genannt hatten, und kamen, begleitet mit den besten Segenswünschen der zurückbleibenden Indianer, die uns ihre Liebe und Anhänglichsteit vielfältig bezeugten und mit Thränen Absschied nahmen, in einigen Tagen an den Mund der Saramaka, denn den Fluß hinunter waren wir blos mit der Ebbe und nur wenigem Rus

dern der Indianer gefahren. Von da an legeten wir aber in einem oder vielmehr nur einem halben Tage — denn Vormittags hatten wir meist Windstille — einen Weg von etwa 15 Meilen längst der Küste zurück, und gingen in der Nacht am Munde der Neuker vor Anker.

Unser Segel, blos von Osnabrückischer Leisnewand, war zwar sehr dünne, allein weil gegen Abend der Wind sehr heftig wurde, segelten wir überaus geschwind. Wir waren zwar gern auf einer von den an der Rüste befindlichen Modersbänken, auf welchen die See so ruhig ist, wie in dem stillesten Fluß, vor Anker gegangen, weil dem Br. Kersten und seiner Frau wegen der Heftigkeit des Windes bange wurde; allein unser Schiff flog so schnell über dieselben hin, daß wir das Segel nicht so geschwind hätten einzieshen und den Anker auswerfen können.

Den andern Morgen, als wir am Munde der Neufer etwas aussteigen wollten, erhob sich ein heftiger Wind mit Regen. Wir lichteten sogleich den Anker, suhren mit diesem günstigen Winde noch das übrige kleine Stück über die See in den Mund der Corentyn, legten mit demselhen noch ein großes Stück Weges den Fluß hinauf zurück, und weil just Fluth war, rückten wir mit derselben so gut fort, daß wir ben eintretender Ebbe Abends unserm Wohn-

plage hoop ziemlich nahe kamen, und mit der darauf folgenden Fluth den andern Tag früh, froh und dankbar über die so geschwind zurücksgelegte Reise, unsern künftigen Wohnort erzeichten.

Nachdem mich Br. Bögtle mit der Lage dieser Mission bekannt gemacht und mir die Hauswirthschaft übergeben hatte, reiste er mit Geschw. Kerstens, die wieder nach Paramaribo zuruck gingen, nach Saron ab.

Muffer mir und meiner Brau wohnten noch in hoop die Bruder heller und Mente, ein Schuhmacher, jur Bedienung dafiger Miffion. Wir lebten vergnügt mit einander und verrich= teten unfre Geschäfte gemeinschaftlich mit Freuben. Br. Mente war zwar alt und hatte feine eigne Urt, war uns aber, fo lang er gerne ben uns blieb, ichanbar; denn wenn wir, der Beschäfte wegen, abwesend senn mußten, konnte er die besuchenden Indianer bedeuten, und ih= nen geben, was fie suchten. Allein nach zwen Jahren sehnte er sich nach Europa guruck, weil er nicht im Stande war, die indianische Spra= de fo ju lernen, daß er auch ju Bortragen an fie gebraucht werden fonnte, und reifte nach er= haltener Erlaubniß dahin gurück.

Ich hatte hier ein weit größeres Feld, un= ter den Indianern zu arbeiten, weil die Ura= wacken von den in der Nähe befindlichen Flüssen, Wosombe, Neuker und Marotake an, bis an die Oranoke, eigentlich wohnhaft und zahlereicher sind, wiewohl auch Warauen und Kasraiben unter ihnen wohnen; denn an die Saramaka waren die Urawacken nur um der Brüder willen gezogen, und sagten oft, daß sie dort eisgentlich nicht wohnen sollten, weil es nicht ihr kand sep.

Mein Beruf, den Arawacken das Evangeslium zu verfündigen, erneuerte sich daher lebshaft in meiner Seele. Ich gab mich fleissig mit ihnen ab, und erlangte ihr Vertrauen und Liebe. Es fanden sich auch viele von den alsten, ehedem in Verbice getauften, wie mehrere ganz neue Leute zu uns, bauten sich ben uns an, und wurden durch die Taufe der hier errichtesten Indianergemeine einverleibt, so daß dieselbe merklich zunahm.

Bor gewöhnlich wohnten die Indianer nicht ben uns, sondern 2 bis 3, auch mehrere Stunden von uns ben ihren Kostgründen, hauptsächlich an dem Bach Mepenna und andern solchen Bächen, wo sie Sandland hatten, welches in unserer Nähe sehlte. Sie versammleten sich aber gewöhnlich alle vier Wochen, und blieben dann acht oder mehrere Tage ben uns, so lang das mitgebrachte Cossabibrod dauerte, einige Familien ausgenommen, die beständig ben uns wohnten, weil ihre Koftgrunde naher waren.

Um also die Indianer länger und öfter um uns zu haben, sie gehörig unterweisen und psiegen zu können, und sie immer mehr von ihrer Neigung zum Herumreisen abzubringen, weil sie hier noch weiter entlegene Orte dazu wählten, als in Saron, trug ichs auch hier darauf an, ihnen allerlen Beschäftigung ben uns zu geben, womit sie sich zugleich das, was sie in der Ferne suchten, verdienen konnten, und kaufte ihnen ihre Handlungswaaren, die in Paramaribo und auf Plantagen wieder verkauft werden konnten, und deren schon in meinem dritten Briefe Erwähnung geschehen, ab, so wie auch, was sie von ihrer Jagd und Fischeren übrig hatten.

Damit sie sich auch Dinge von größerem Werthe, z. B. eiserne Cossabiplatten, Flinten und ganze Stücke von dem blaugefarbten oftindischen Kattun, den sie sehr lieben, ben uns verdienen könnten, liessen wir auch hier einige, die
es verstunden, Breter sägen, und Pfosten von
dem in unserer Nähe besindlichem harten Holze, Buroe genanne, beschlagen, weil man dieses
Holz seiner Dauerhaftigkeit wegen gern zum
bauen braucht.

Sierdurch hatten wir auch Gelegenheit, die schon in Saron daben gehabte Absicht, zur Erzleichterung der von der Missionsdiakonie auf diese Mission jährlich zu verwendenden Kosten etwas zu verdienen, noch mehr zu erreichen, weil hier mehrere Indianer als in Saron warren, und sich immer einige zu dergleichen Arzbeiten willig fanden. Br. heller gab sich ganz zur Besörderung dieser Sache her, weil er einzsahe, daß auch er die Sprache nicht gehörig erlernen, und also doch auf die Weise der Mission nüßlich senn könne.

Beil nun die von Saron mitgenommene Canu ein offenes Fahrzeug war, und man als so auf den Reisen von hier über die See mit schweren Frachten noch mehr Gefahr als von Saron ausgesest war, indem man einen doppelt so weiten Weg als von letzterem Orte über die See zu machen hatte: so entschloß er sich, da er in Copenhagen auf den Schiffwersten einige Idee vom Schiffbau bekommen hatte, eine kleine Barke mit einer Decke zu bauen, mit welcher wir öfter und sicherer nach Paramaribo reisen, unsre Breter, Pfosten u. s. w. dahin bringen, und zugleich die Reiselust unserer Indianer befriedigen könnten.

Alle zu diesem Fahrzeuge erforderlichen Brester lieffen wir durch die Indianer für Bezah:

lung sägen. Zu den Knien des Fahrzeugsfuchte sich Br. Heller mit einigen Indianern an den Ufern des Flusses das harte und dauerhafs te Moraholz von umgefallenen Bäumen zu vers schaffen, und hatte damit unsägliche Arbeit.

Die erforderlichen Rägel, anderes Eisenwerk, Taue und Leinwand zu Segeln konnten wir uns in Paramaribo kausen, ohne der Missionsdiakonie dadurch mehrere Unkosten zu machen; ja wir kamen endlich so weit, daß wir derselben auf unsere Verschreibungen zu unserm Unterhalt, die sich bisher gemeiniglich auf 6 bis 700 Gulden holländisch belausen hatten, einige Hundert wieder gut thun konnten, welches uns eine wahre Freude war.

Vorzüglich fehlte es uns ben dieser Arbeit an einer Schmiede, weil wir keinen großen Blassebalg zustande bringen konnten, um manches Eisenwerk, und sonderlich recht große Nägel, wenn sie just gebraucht wurden, und auch so nicht von Paramaribo zu bekommen waren, selbst zu machen.

Br. Heller bediente sich daher statt der grosfen starken Nägel alter unbrauchbarer Flintensläuse, deren wir einige vorräthig hatten, und auch von den Indianern für etwas weniges ershalten konnten.

Einmal fehlte es uns während der Arbeit an ordinairen Nägeln, und wir hatten feine Gelegenheit, sie von Paramaribo kommen zu lassen. Dieses gab mir Gelegenheit, eine Reisse zu kande in die näher gelegene Rolonie Bersbice zu machen, um sie von dort zu holen.

Weil unfre Brüder in Europa oft gewünscht hatten, daß man den alten Br. Grimm, der vor einigen Jahren sich von den Brüdern gestrennt und die Mission verlassen hatte, wieder aufsuchen und liebreich anfassen möchte: so bestiente ich mich dieser Neise, auch diesen Zweck zu erreichen.

Er war nämlich von Hoop zu dem in unsferer Nähe befindlichen Posthalter Hoger, und mit ihm auf seine in Berbice angelegte Planstage gezogen, hatte aber in der Folge selbst die Direktion einer Baumwollplantage an dem Fluß Canjen bekommen. Ben meiner Unkunft auf seiner Plantage freute er sich wie ein Kind, wies der einen Bruder zu sehen, bedauerte mit vieslen Thränen, daß er seinen Posten und die Gemeine verlassen habe, und wäre gern wieder zu uns gezogen. Weil sich dieses aber nicht thun ließ, indem er sich mit einer Indianerin versbunden hatte, die ihn bis an seinen Tod nicht verlassen wollte: so redete ich ihm zu, ruhig an seinem Orte zu verbleiben, sich aber doch über

seine gegenwärtig geanderte herzensstellung in einem Schreiben an einen unserer Brüder in Europa zu erklären. Dieses that er, erhielt eine ihm sehr tröffliche Untwort, blieb hierauf mit uns in einem freundschaftlichen Briefwechsel, und ging einige Jahre nachher vergnügt aus dieser Zeit.

Er war in Berbice bey seinen Nachbarn als ein ehrlicher und dienstfertiger Mann bes liebt, und sein Patron schätzte ihn sehr, weil er seine Baumwollplantage, die sehr in Berfall gerathen war, wieder in gute Ordnung gebracht, und durch sein leutseliges Wesen auch die Liebe der Stlaven erworben hatte. Er hielt sich zur dasigen Rirche und ging mit den europäischen Einwohnern zum Abendmahl. Denn in Berbice reist der reformirte Prediger zu gewissen Zeiten auf die Plantagen, bestimmt einen Ort, wo er predigen, und denen, die es verlangen, das Abendmahl reichen will, und admittirt dazu ohne Schwierigkeit jeden, der es verlangt.

Auf dieser Reise wurde ich auf den Planstagen, wo ich einkehrte, mit meinen Indianern sehr freundlich aufgenommen. — Die ehes malige Denkweise, da man die Brüder nicht gern sahe und ihnen mit dem Waffentragen viesle Moth gemacht hatte, schien sich jest ganz gesändert zu haben. Biele Europäer, sowohl auf

ben Plantagen als am Fort Maffan, wünsch= ten, daß die Brüder wieder ins land fommen und fich der Befehrung der Indianer aufs neue unterziehen möchten, verficherten auch, daß man ihnen nichts in den Weg legen, noch fie jum Waffentragen nöthigen würde. Ich fonnte mich aber, da ich in der Sache gang ohne Auftrag war, in nichts einlaffen. Überdem war ich überzeugt, daß die Indianer, denen es in der dafigen Begend etwa darum ju thun ware, das Evangelium ju boren, von unferm Aufent= halt in Corentyn hinlängliche Nachricht hatten, und wenn fie wollten, ju uns ziehen, und ben uns oder in unserer Dabe ben den andern ge= tauften Indianern wohnen fonnten; ferner, daß, wenn die Brüder auch nicht mit dem Baffentragen und Erergiren beläftiget würden, man doch wegen der Indianer, die in Berbice ju ge= miffen Zeiten für die Rompagnie fischen muffen, woben es gemeiniglich fehr wild und schlecht jugeht, und die daben gegenwärtigen Europäer fie reichlich mit Branntwein beforgen, allerlen Unannehmlichkeiten haben würde.

Indeß hörte ich, daß fich noch verschiedene von den getauften Indianern der ehemals so blühenden Mission in Pilgerhuth in dasiger Ges gend unter den andern Indianern befanden, in deren Nachbarschaft ein Europäer des Handels wegen, wovon er sein Bestehen hat, wohne. Meine Zeit erlaubte mir aber nicht, einen Bestuch ben ihnen zu machen, weil dazu wenigstens 4 Tage erforderlich gewesen wären. Bon den Wohnungen und Pflanzungen unserer Brüder, sagte man, wäre nichts mehr übrig, als die Oraniens und Zitronenbäume, denn ausserdem, daß die Neger ben der Rebellion die Wohnunsgen verbrannt hatten, waren ihre Kaffees und Cacaobäume von wilden Sträuchern und Gras überwachsen und getödtet worden, wie es in senen Ländern gemeiniglich geschieht, wenn eine Plantage einige Jahre verlassen ist.

Besonders freundschaftlich wurde ich auf einer Plantage am Fluß Canjen aufgenommen, von wo man 6 Stunden zu Lande nach dem Fort Nassau zu Fuß gehen muß, denn der Fluß Canjen, an welchem viele Plantagen sind, läuft in keiner großen Entsernung neben der Berbice her, und fällt benm Munde der letztern mit ihr in die See. Der Procureur dieser Cacaoplantage, Herr Bolkers, der mehrere dergl. Plantagen für ihre in Holland abwesende Besitzer in Aussicht hatte, und darinn von den Direkteurs oder Berwaltern unterschieden ist, daß diese blos von ihm abhängen, und ein und abgeseht werden können, hätte mich gerne zum Unterricht seiner zwen Söhne, ein paar artiger

Rinder, ben sich behalten. Ich lernte von ih: nen das Met stricken, welches ich ben meiner-Rückkunft benutzte, uns selbst ein großes Metz zu stricken, womit wir nachher viele Fische fingen.

In der Rolonie Berbice ift eine von der in Suriname gang verschiedne Denkweife. Denn in legterer nimmt man feine verheirathete Leute ju Direfteurs der Plantagen, weil man beforgt, daß die Frauen zu viel wegschleppen möchten; in Berbice hingegen hat man gern verheirathe= te Direfteurs, weil man glaubt, daß ihre Frauen fich der haushaltung beffer annehmen, und die Berbindungen der Direfteurs mit den Megerin. nen den Plantagen nicht fo schädlich werden Fonnen. Man findet daher auf den Plantagen diefer Rolonie verschiedene artige Familien. Dieses macht auch, daß in dieser Rolonie die Direkteurs nicht fo oft verwechselt werden und viele Eigenthumer felbft auf ihren Plantagen wohnen, da fie hingegen in Guriname mehrentheils in Paramaribo wohnen.

Das Fort Nassau an der Berbice ist von weniger Bedeutung. Sie waren damals beschäftiget, ein Fortreß von Stein aufzuführen, hauptsächlich, im Fall einer-neuen Neger = Mesbellion einen haltbarern Ort zu haben, als ben der vormaligen. Es gab daselbst wenig häus

ser, wenige Handelsleute und Professionisten. Der Gouverneur, Biscal und die Rathsherren wohnten auf ihren Plantagen und kamen nur zu gewissen vestgesetzten Zeiten, und wenn es die Geschäfte erforderten, am Fort Nassau zusfammen. Seitdem soll aber am Munde der Berbice eine Stadt angelegt worden sepn.

Es giebt in Suriname vielerlen und ichon geflectte Liger, deren Felle in Europa von großem Werthe fenn würden. Allein wegen ber feuchten luft und vielen Motten find fie schwer zu erhalten, und weil fie von den San= delsleuten nicht gesucht werden, geben die In= dianer auch nicht auf fie aus, sondern Schieffen fie nur, wenn fie ihnen in den Weg fommen, oder fie etwas von ihnen zu befürchten haben, weshalb die Tiger auch nicht furchtsam find und einem Menschen nicht leicht aus dem We= ge geben. Es giebt ihrer mehrere, fleinere und größere Gorten, welche die Indianer nach dem Wilde, worauf diese Thiere Jago machen, benennen, 3. D. Ragen=, Safen=, Schwein= und Birfch : Tiger. Die erftern find oft nicht grofer als die hauskagen. Lettere aber fo groß, daß fie fich bisweilen auf den Plantagen ans Mindvich wagen. Doch hört man felten, daß dieses vorkomme, weil die Eiger in den Wal= dern Wild genug finden, um fich von demfelben

Die Tiger sind auch in Suriname das einzige große reissende wilde Thier, denn ausser ihz nen kennt man dort nur eine Art kleiner wilder Hunde und Füchse.

Die wilden hunde sollen manchmal in Gesellschaften auf großes Wild ausgehen, und die Buchse halten sich ans Federvieh.

Auf meiner Reise nach Berbice erlegten wir einen hasentiger, der etwa so hoch wie ein gewöhnlicher Spikhund, nur nach Urt der Tizger länger war. Er saß ganz ruhig auf eiznem Baume, der über die Bach, auf welcher wir suhren, herüberhing, und sahe unserm Herzbenkommen gelassen zu. Als wir ihm so nahe waren, daß wir ihn mit der Flinte bequem erzreichen konnten, schoß ihn einer meiner Indianer herunter. Für das überaus schöne bunte Fell — denn das Fleisch wird dort weder von Indianern noch Negern gegessen — konnten sie aber in Berbice nichts bedeutendes erhalten, sondern mußten es für eine Kleinigkeit wegzgeben.

Wegen der vielen Arbeit, welche die Indianer ben Gelegenheit des Baues der fleinen Barke ben uns fanden, hielten fie fich viel ben uns auf, um Bretklöße in den Bufchen zu suchen, sie ins Wasser und auf dem Strome mit der Ebbe oder Fluth zu unsern häusern zu bringen, und sie ben uns zu sägen, weil wir damals noch nicht darauf eingerichtet waren, sie, wie es auf den Holzplantagen geschieht, im Busche sägen zu lassen.

Dr. Heller und ich hatten hierben vollauf zu thun, und sehnten uns nach mehrerer Hülfe. Es war uns daher sehr lieb, daß um die Zeit der Br. Knebel, ein Tischler, aus Europa zu uns kam, und dem Br. Heller ben seiner vielen Arbeit helfen konnte.

In dieser Zeit konnten wir die täglich gewöhnlichen Früh = und Abendversammlungen mit den Indianern fleissig halten, weil immer eine ziemliche Anzahl von ihnen ben uns wohn= te, und die Versammlungen fleissig besuchte.

Die Einrichtung unsers Gottesdienstes war folgende:

Wenn einige Indianer Familien ben uns wohnten — denn zu gewissen Zeiten, sonders lich wenn sie ihre Arbeit in ihren Kostgründen hatten, war manche Woche kaum eine Familie ben uns — hatten wir um halb 6 Uhr, wenn das Wetter nicht zu schlecht war, mit ihnen eisnen Morgen Segen mit einer Nede über einen beliedigen Tept, oder einen zum Eingang gessungenen Vers, auch wohl einem aus der in

ihre Sprache übersetten harmonie der vier Evangelisten ihnen vorgelesenen Stücke, und Abends um 7 Uhr war eine Singstunde.

Sonntags war Vormittag Predigt und Abends wieder eine Rede über einen beliebigen

Tert.

Alle 4 Wochen versammleten sich die Inblaner, die sich zu uns hielten, schon am Donnerstage ben uns. Die Kommunikanten wurden dann einzeln gesprochen, so wie auch die Getauften und Tauf-Kandidaten. Es wurde dann überlegt, ob jemand von ihnen zum Abendmahl admittirt oder getauft werden konnte.

Das Abendmahl wurde allemal am Sonnsabend, und die Taufe, wenn eine seyn kounte, am Sonntag darauf gehalten. War die zu taufende Person etwa dasmal nicht gegenwärztig: so wurde die Taufe um 4 Wochen verschozben, da man denn Zeit hatte, sie mit mehr Bezquemlichkeit noch specieller zu unterrichten, oder den ehedem genossenen Unterricht zu wiederhozlen. Montags reisten dann die mehrsten wiezber an ihre Wohnpläße zurück, weil alsdann gemeiniglich ihr mitgebrachtes Cossabibrod und Trank alle war. Denn sie blos darum zu unzterstüßen, daß sie ben uns blieben, dazu waren wir nicht im Stande, dursten es auch nicht oft

thun, weil sie gar zu geneigt waren, sich auf die faule Seite zu legen, und sich auf unsere Hülfe zu verlassen. Wir nahmen daher auch von ihnen niemals etwas umsonst, und suchten es ihnen begreislich zu machen, daß, so wie wir ihnen alles bezahlten, sie auch das, was sie von uns verlangten, zu bezahlen hätten.

Die Anzahl der Indianer, die zu unserer Gemeine gehörten, betrug etwa 180 Personen, groß und klein, unter denen 40 Kommunikansten waren.

Weil es manchem angenehm fenn könnte, von unserm Wohnorte Hoop an der Corentyn einen Grundrif zu sehen, so füge hier einen ben:

- 1. Wohnungen der Indianer, welche meift nur aus starken Pfosten und darauf rus henden Dachern bestehen.
- 2. Wohnungen und Wirthschafts : Gebäude der Europäer.
- 3. Schulhaus.
- 4. Die Kirche.
- 5. Der Gottesacker.
- 6. Affeen von Obstbäumen.
- 7. Diehweiden; denn fie hatten fich in der Folge etwas Nindvieh angeschaft.
- 8. Die Boothäuser.
- 9. Zwen Rirchglocken.

1. Raffeepflanzungen.

m. Baumwollpflanzungen.

- n. Pifang = oder Bananenpflanzungen.
- o. Pflanzungen der Indianer.
- p. Abjugs : Graben in der Regenzeit.
- r. Gemüße = Garten.
- t. Der benachbarte Busch. Ich bleibe 2c.

## Achter Brief.

Wegen der Kränklichkeit meiner Frau, welde icon in Garon ihren Unfang genommen hatte, war ich genothigt, mit ihr eine Reise nach Paramaribo zu machen, um dort einen er= fahrnen Urgt zu suchen. Diesen fanden wir an dem herrn D. Micenius, der mit 500 Mann holländischer Truppen ins kand gefandt worden war, indem diefe die Rolonie ben Befriegung einer Parthie weggelaufener Meger, die fich in den Waldern an dem Fluß Rottika vestgesett hatten, und von da aus die Plantagen beunruhigten und manche zerfforten, unterftüten follten. Bon den Expeditionen diefer Truppen hat herr Steding in seiner Schrift von sei= nem Aufenthalt in Suriname ausführliche Machricht gegeben.

Durch die vom herrn D. Nicenius meiner Frau angerathene Mittel bekam ich hoffnung, daß sie durch deren Gebrauch allmählig wieder ihre Gesundheit erlangen könnte, und entschloß mich, mit ihr auf meinen Posten an der Correntyn, wo unserer geringen Anzahl wegen, und weil damals dort keiner der arawackischen Sprache so mächtig war, daß er die Bedienung der Mission hätte übernehmen können, zurück zu kehren.

Ben der Gelegenheit kaufte ich auch einen Neger für unsere Haushaltung und unsere mannbar gewordene Negerin, weil wir bemerkten, daß die Indianer ihr nachgingen und wir dergleichen Unordnungen gern vorbeugen wollten.

Diese Reise machten wir durch die Flusse, indem es um die Zeit zu gefährlich war, diesels be in einem indianischen Fahrzeuge über die See längst der Kufte zu unternehmen.

Die Reise durch die Flüsse, zu der man gewöhnlich 11 bis 14 Tage braucht, geschieht auf folgende Weise:

In der Corentyn, einem sehr großen und breiten Flusse, der aber viele Inseln und Untiefen hat, und daher mit großen Schiffen gleich von der Mündung an nicht gut befahren werden kann, sahrt man mit der Ebbe bis an den Mund. hierzu braucht man ein und einen halben Sag.

Trifft man am Munde der Corentyn die Fluth: so geht man mit derselben ein Stück über die See in die Neufer, von den Indianern Mikieli genannt, hinein, und braucht dazu 1½ bis 2 Stunden. Die Meuker ist nicht breit, jedoch tief und ohne Inseln, könnte ein ziemlisches Stück hinaufwärts mit Barken befahren werden, und würde zur Unlegung von Plantazgen sehr bequem seyn, war aber damals ganz unbewohnt. Wenn man in diesem Fluß ein paar Tage hinauf fährt, kommt man durch den sogenannten Durchschnitt in die Wosombe. Un diesem Fluß ist eine Korporalspost mit 2 Mann.

Weil zwischen der Neufer und Wosombe niedriges kand und viel stehendes Wasser ist, haben die Posthalter von Corentyn und Wojombe mit wenig Kosten einen Durchschnitt oder Berbindung bender Flüsse machen können, durch welche kleine Fahrzeuge und indianische Canus gehen können, ohne ausladen zu dürfen.

Von der Post an der Wojombe, wo man gemeiniglich ben dem damals sehr freundschaftslichen Posthalter, Herrn Wiedner, einen Tagruhete, kommt man nach einer Fahrt von einem halben Tage in die Cupaname, einem großen

und tiefen Fluß, ohne Inseln, in welchem grofe Schiffe einlaufen können, und der zur Unlegung einer Rolonie fehr geschickt ware.

Als die Engländer vor alten Zeiten noch Besisser von Suriname und der übrigen Flüsse waren, denn sie traten dieses kand an Holland sür Neunork ab, hatten sich bereits an der Cupaname einige Kolonisten angebaut und Cacaoplantagen angelegt, welche sie abet auf Besehl der holländischen Regierung verlassen mußten, weil der Verkauf der Produkte an andere Nationen dort nicht gehindert werden konnte. Von den auf den verlassenen und verwüssteten Plantagen noch nicht ganz erstorbenen Väumen brachten uns die Indianer noch oftmals Cacaobohenen zu Kause.

Aus der Eupaname kommt man wieder in die See, und nach einer Fahrt von einer Stuns de mit der Fluth in die Saramaka, einem ebensfalls beträchtlichen, zwar nicht so tiefen und breiten Flusse, wie die Cuppaname, aber doch für diemlich große Schiffe befahrbar und zu Anlesgung von Plantagen sehr geschickt.

Diese benden Flüsse kommen eigentlich in einen Mund zusammen und werden nur durch eine kandspike getrennt, auf welcher man zur Vertheidigung bender Mündungen bequem ein Fortreß anlegen könnte. Nach einer Fahrt von

etwa 11 Tage in der Saramaka kommt man an die Mündung der Wanifa, die aber nur von fleinen Sahrzeugen, j. E. indianischen Canus und Boten, befahren werden fann. Bon der Mündung dieser Bach kommt man in ein paar Stunden an den Landeplag, wo die Bach fo flein ift, daß man fie nicht weiter befahren fann. hier mußte man damals feine Sahrzeuge aufs Land ziehen, und was man nicht mit nach Pa= ramaribo nehmen konnte oder wollte, im Bufch versteden, welches aber bisweilen von andern Reisenden, Indianern und Degern, gefunden und weggenommen, auch wohl oft von den weif= fen Umeifen, wovon dort alle Bufche voll find, gang gerfreffen und verderbt murde. Gegen= wärtig foll an der Mündung der Wanika auch eine Soldatenpoft und diefer Bach durch einen Ranal mit der Suriname verbunden worden fenn, fo daß man wenigstens in der Regenzeit meift bis Paramaribo mit fleinen Booten fab= ren fann.

Von dem Landeplag an mußte das, was man mit zu nehmen hatte, von den Indianern auf dem Rücken 6 Stunden durch den Busch getragen werden.

Bermuthlich ift zwischen der Meuter und Wojombe, die durch den Durchschnitt verbunden worden, eine Landsee mit vielen Inseln; denn man bemerkt während der Fahrt in dieser Gesgend, daß das Wasser sehr tief ist, und zwischen den Landspiken oder Inseln weit ins Land hinzeingeht, weswegen man sich auch leicht, wie die Indianer sagen, in den Krümmungen verirren kann; und weil es, nach der Sage der Indianer, in diesen Gewässern viele Meerwunder, z. B. Wassermenschen, von den Indianern Lukkukujaha, d. i. wilde Menschen, genannt, geben soll: so sind sie ben der Fahrt in diesen Gegenzden seiter hin zu untersuchen.

Weil ich es noch von manchem habe be= zweifeln hören, daß es Waffermenschen oder Menschen ähnliche Geschöpfe im Baffer gebe: so will, diesen Punkt betreffend, hier anführen, was ich davon gehört habe. Der Posthalter, herr Wiedner, ein glaubwürdiger Mann, er= zehlte mir auf seinem Posten an der Bojom= be, als ich auf dieser Reise ben ihm war, daß, als er einmal an feinem landeplat, wo die Boo= te anlegten, fand, ein Wassermensch, an den er= habenen Brüften fehr fenntlich, vom weiblichen Geschlecht, nabe am Ufer in die Sobe gefom= men fen. Es hatte ein ordentlich menschliches Geficht von brauner Farbe, fo wie auch der übrige Theil des leibes braun war, und auf dem Ropfe gewöhnlich langes haar. Er ging in sein Haus, welches ohngefähr 50 Schritte vom Ufer stand, holte eine geladene Flinte, und wollte es schiessen, wovon ihn die gegenwärtigen Indianer sehr abmahnten, weil sie großes Unsglück davon befürchteten. Als er aber dennoch seine Flinte darauf anlegte, tauchte es sich wiesder unters Wasser. Indeß hatte er Zeit genug gehabt, sich dieses Geschöpf anzusehen und konnte die Sage bestätigen, daß es wirklich den Menschen ganz ähnliche Thiere im Wasser gebe.

Auch erzehlte mir Br. Dehne, der ehedem als Missionar ganz allein ein Jahr lang in Ephraim, an der Bach Ruidti, welche etwa eisne halbe Tagereise unterhalb Hoop in die Correntyn fällt, wohnte, daß einstmals ein Wassermensch, auch von weiblicher Gestalt, am User zum Worschein gekommen sen. Erst hatte es die Haare übers Gesicht hangen, tunkte aber den Ropf wieder unter, schlug die Haare zurück und spie Wasser gegen ihn aus. Es war auch bräunlich, hatte ein schönes Gesicht, und volle, sleischichte Brüste.

Eine auch hieher gehörige Geschichte erzehl= ten mir einige glaubwürdige Indianer:

In dem Fluß Berbice fischten einige Ins dianer mit einem großen Nete, und bekamen in demfelben einen weiblichen Wassermenschen ge= fangen. Sie legten es in ihr Corjar, die ohnsgefähr so groß sind, wie hier zu kande die aus einem Baum ausgehöhlten Fischer-Kähne, um es dem Europäer, für den sie sischen, zu brinsgen. So oft sie es auf den Nücken legten, drehte es sich allemal um, als wenn es sich schwämte, wie die Indianer sagten. Da sie aber bald an Ort und Stelle waren, that es in ihrem Corjar einen Sprung, und kam so wiesder ins Wasser.

Much meine eigene Erfahrung icheint es mir ju befrätigen, daß es im Baffer den Menfchen fehr ahnliche Geschöpfe gebe. 3ch machte einft in hoop mit ein paar Brüdern und meiner Frau eine Spazierfahrt auf der Corentyn. 211s wir ein ziemliches Stud den Fluß hinunter gefahren waren und fich ein farter Wind erhob, mit welchem wir juruck fegeln fonnten, faben wir, als wir mit Auffegung des Segels befchaf= tiget waren, zwen menschenahnliche Ropfe aus dem Baffer herauskommen, und hörten einen bem tachen gang ähnlichen taut. Indianer fonnten dort und fo weit im Grome nicht oh= ne ein Sahrzeug fenn. Das braune Geficht und schwarzen Saare fonnte ich deutlich erfen= nen; ob fie aber furjes ober langes haar hat= ten, fonnte ich nicht unterscheiben. Denn weil der Mind fart und wir auf dem Baffer etwas

furchtsam waren, konnten wir von ihrer weitern Ahnlichkeit mit dem Menschen nichts bestimmstes sagen. Unfre Furchtsamkeit veranlaßte eisnige Erzehlungen der Indianer, daß dergleichen Wassermenschen Corjare mit Indianern umgesworfen, und einige von ihnen ins Wasser hinsunter gezogen hätten.

Auf dem Rückwege von Paramaribo schossen die Indianer in der Neuker ein junges Kalb einer Seekuh, (Lamantin, ind. Ruimoro) welsches die Mutter, so zu sagen, noch im Arme trug; denn die Seekühe haben vorn an beyden Seiten der Brust 2 große Floßsedern oder Arme, mit denen sie sich fortrudern, die Jungen mit denselben an sich halten, und zu ihrer Nahrung die Üste von den an den Usern besindlichen Sträuchern, die sich dem Wasser nähern, herunter ziehen.

In der Neuter, welche damals wenig besfahren wurde, waren diese Thiere nicht so scheu wie in andern Flüssen, und kamen auch am Zasge zum Vorschein.

Als die Indianer erwähntes junge kamanstin in dem Arm einer alten gewahr wurden, banden sie in der Geschwindigkeit an einen Pfeil mit Widerhaken eine Schnur, und an das ansdere Ende ein leichtes Bretchen, trafen auch das Junge richtig. Beil wir nun an dem schwim=

menden Bretchen feben konnten, wo das Alte mit dem Jungen in der Tiefe des Baffers fort= ging, fubren wir' demfelben nach, und fobald es mit dem Jungen wieder jum Borfcbein fam, denn fie muffen, um Luft ju schöpfen, nach eini= ger Zeit mieder an die Oberfläche des Waffers fommen, bekam es wieder einen Pfeil. Bald nach diefer zwenten Berwundung ließ das Alte ihr Junges fahren, welches fich dann unter die Sträucher der Ufers zu retten suchte. Als wir es an der Schnur in unser Sahrzeug jogen, gab es einen Laut von fich, und wir bemerften auch an jeder Seite des Ropfes eine kleine Offnung, welches die Ohren fenn mußten, fo daß diese Thiere wie die Seehunde auch muffen boren fonnen.

Dieses Thierchen war etwa 1½ Elle lang und mochte etwa 20 Pfund wiegen. Die Instianer meinten, es könne nicht über 8 Tage alt senn. Das Fleisch war überaus fett und sehr wohlschmeckend.

Der Ropf ist einem Ropfe einer Ruh nicht unähnlich, der übrige Leib aber sehr unförmlich.

Wenn die Indianer darauf ausgehen, eine Seekuh zu schiessen, worinn sonderlich die Wa-rauische Mation am geschicktesten ist: so warten sie die hohe Fluth ben dem Neumonden ab, weil diese Thiere sich alsdann den Ufern am

mehreffen nähern, um das Laub an den am Ufer ftehenden Bäumen defto beffer erreichen zu können.

Sie bedienen sich zu dieser Jagd einer Harpun, die mit einer Schnur an einen Stock von leichtem Holze bevestiget ist. Diese Harpun wersfen sie nur mit der Hand, und ist das Thier getrofsfen, so geht die Harpun los und der schwimmende Stockzeigt dem Indianer, wo das Thier im Bassfer geht, um es weiter verfolgen zu können.

Oftmals schickt man die Indianer mit den auf etliche Tage für sie erforderlichen Lebens= mitteln auf diese Jagd aus, und sie fommen mit leeren händen zurück, weil diese Thiere sehr auf ihrer Huth sind, und sich nicht leicht so na- he kommen lassen, daß die Indianer die Harpun auf sie abwerfen können.

Einstmals bekamen wir von der in unserer Mähe gelegenen Soldatenpost, Auleara genannt, die Hälfte einer solchen Seekuh, die unster Hausshaltung sehr nützlich war, denn von dem Specke derselben konnten wir einen guten Theil räuchern und zum Gebrauch verwahren. Die Nibben von diesem Thier sind ausserordentlich hart und weiß, und können als Elsenbein gebraucht wersden. Die Haut ist grau und hat nur hin und wieder einige Haare.

Ich bleibe ic.

## Meunter Brief.

Mach meiner Abreise von Saron bedienten die Brüder Bögtle und Reimann mit ihren Frauen dasige Indianergemeine gemeinschaftlich; als sie aber die zwen Brüder Psciffer und Ludw. Schumann, einem Sohn des ehedem in Berbicc so gesegnet gewesenen Missionarii Schumann, zu Sehülfen bekamen, entschloß sich Br. Reismann mit seiner Frau, welche dort kränklich geworden war, nach Europa zurück zu gehen.

Mit der Sendung des Br. Schumann hat=
te man die Absicht gehabt, daß er statt des sel.
Br. Milies, welcher in Saron sehr bald nach
seiner Ankunft heimgegangen war, vorzüglich
die Karaibische Sprache ben denen nahe ben
Saron wohnenden Karaiben zu erlernen suchen
sollte, damit man auch dieser Nation, nach dem
schon lange gehabten Bunsch, in ihrer Sprache
das Evangelium verfündigen könnte, denn sel=
ten verstunden einige Karaiben Arawackisch, und
noch viel weniger redeten sie diese Sprache, weil
die dren unter einander wohnenden Nationen,
die Arawacken, Karaiben und Warauen, darinn
einen besondern Stolz besigen, niemals eine an=
dere als ihre eigene Sprache zu reden, ausge=

nommen, wenn sie mit Europäern und Negern du thun haben, in welchem Fall sie sich der Nesgersprache bedienen, die sie aus dem Umgang mit denselben in gewöhnlich vorkommenden Dinsgen leicht erlernen.

Br. Schumann merkte bald, daß er ben solchen Umständen ben den in der Nähe von Saron wohnenden Karaiben mit Erlernung ihzer Sprache nicht weit kommen werde, wenn er nicht erst die Arawackische erlernte, die ihm auch jest ben dem Indianer-Gemeinlein am nöttigsten war, und hernach durch ihre Hülfe mit der Zeit die Karaibische Sprache zu erlernen suchte.

Allein diese Mission erreichte schon 2 Jahr nach meiner Abreise von dort ihre Endschaft, und ich hörte schon ben meinem letten Besuch in Paramaribo zu meinem Leidwesen, daß man auf die Aushebung derselben würde antragen müssen, weil sich die Zahl der Indianer sehr verringere.

Die Hauptursache davon mochte wohl senn, daß die Frenneger, welche oft ben Saron vorsben nach Paramaribo reisten, sich bisweilen zu lang ben den Indianern aufhielten.

Br. Bögtle, der niemals mit Negern zu thun gehabt und einige Furcht vor ihnen bliden ließ, war denselben nicht gewachsen, und diese

fiengen nun an, den Indianern ein und das ans dere weg zu nehmen, welches ich mahrend meis nes Aufenthaltes' in Saron von ihnen niemals geduldet, und ihnen deutlich gemacht hatte, daß fie dadurch das gute Bernehmen mit uns und den Indianern ftoren wurden. Denn an diefer Freundschaft war ihnen fehr viel gelegen, weil fie ben uns und ihnen allerlen Bedürfniffe faufen und einen Ruheplat haben konnten. Es hatte auch diese Freundschaft verschiedene Jahre ununterbrochen bestanden, ohnerachtet der Sandel, welche die Meger bisweilen mit der Regierung in Paramaribo gehabt hatten. Ja, der Einfall dieser Meger in Saron im Jahre 1761. und der daselbst durch sie verübte Mord so vieler Indianer war sogar gang ins Berges= fen gestellt worden.

Als aber um diese Zeit, wie sonst oft gescheshen war, einige Frenneger in dem Busche uns weit Saron Corsare machten, und der Officier der Soldatenpost, die von Siebenprovinzen das hin verlegt worden war, vernahm, daß ben diessen Megern einige Sklaven wären, die sie von der Corropina weggeführt, und nach dem mit ihnen gemachten Frieden hätten ausliesern solsten: so beredete er einen von den in Saron wohnenden Indianern, ihm mit seinen Soldaten den Weg zu den Negern zu zeigen.

Dieser Indianer war furz vorher durch die Reger dadurch beleidiget worden, daß sie seinem Sohn eine Karaibische Hangematte, ein für eisnen Indianer bedeutendes Stück, etwa 25 Gulzden an Werth, wegnahmen, und sie nicht wiesder zurück geben wollten.

Die Goldaten überfielen die Meger bes Morgens febr fruh, da fie noch im Schlaf waren, in ihrer Butte, todteten zwen von ihnen und nahmen zwen nebft ihrem Rapitain Defu gefangen, lieffen aber letteren, den fie eigentlich batten gefangen behalten follen, wieder los. Einer von den Gefangenen, der ein Treiber, oder Boftian, wie fie dort genannt werden, auf der Plantage und dazu behülflich gewesen war, daß die Frenneger die Plantage hatten zerftoren fonnen, nahm fich, aus Burcht vor harter Strafe, felbft das Leben, und der gange Dugen, den die Soldaten von diefem für Garon fo nachthei= ligen Unternehmen hatten, bestund jest nur aus einem gefangenen Meger und den dren Sänden von den gefödteten, welche fie der Regierung überbringen fonnten. Diefelbe war damit fehr unzufrieden, daß der Officier Diefes ohne Ordre gethan, und noch mehr, daß er ben Rapitain Defn wieder los gelaffen hatte.

Diefer Borgang hatte ju einem neuen De= gerfrieg Beranlaffung geben fonnen, wenn die Frenneger nicht von ihrem Unrecht, daß fie die Sflaven nicht ausgeliefert hatten, überzeugt ge= wesen waren, und der Berluft der jahrlichen Prafente ihnen die Benbehaltung des Friedens nicht schätbar gemacht hatte.

Dagegen fiel der gange Unwille der Fren= neger über diefen Worgang auf unfere India= ner in Saron, und fie fagten gleich, die Goldaten würden fie im Bufche nicht gefunden haben, wenn ihnen die Indianer nicht den Weg ge= wiesen hatten, weswegen fie fich auch an ihnen rächen würden.

Diefes fette alle unfere Indianer in gurcht. Sie beforgten beständig, die Meger würden fie und die Soldatenpost überfallen. Dbwohl nun die Regierung in der Folge die Soldatenpost verstärkte: so benahm ihnen dieses dennoch die Surcht nicht. Ihre Dahrung litt daben, denn fie durften es nun nicht magen, über die Gol= datenpost den Gluß hinauf zu gehen, wo doch ihre besten Jago = und Fischplage waren, weil die Meger sich dorten ungehindert aufhalten und ihnen auflauren fonnten.

Huch hatten diese wirklich ein Corjar der Karaiben, die oberhalb der Poft auf den Fifch=

fang gegangen waren, angehalten, und sie nur auf ihre Versicherung wieder entlassen, daß die Karaiben an dem Vorgang keinen Theil genommen, und nur die saronschen Indianer den Soldaten den Weg zu ihrer Hütte gewiesen hätten.

Kurz vorher hatte sich auch der Umstand ereignet, daß einer unster besten Indianer, Namens Levi, aus der Zelt ging, eine Wittwe mit 2 Kindern hinterließ, ein anderer Indianer aber als nächster Anverwandter des Levi nach indianischen Gesegen der Erbe seiner Frau wurde, und sie, aller Gegenvorstellungen ohngeachtet, zur zwenten Frau nahm.

Woil er nun deswegen von der Kommunion ausgeschlossen werden mußte, zog er aus Versdruß darüber mit seiner ganzen Familie, 11 bis 12 Personen stark, von Saron weg, und versminderte dadurch die ohnehin an Anzahl nur 50 bis 60 Personen starke Indianer-Gemeine sehr beträchtlich.

Alle diese Umstände verleideten den Instianern ihren Wohnort in Saron. — Sie liessen endlich unsre Brüder Bögtle, Schumann und Pfeisser allein, und zogen auf die benachsbarten Plantagen an der Para, weil sie sich auch in ihren etwa eine Stunde von Saron geslegenen Kostgründen vor den Negern nicht sicher hielten.

Anfangs verbargen sie es vor unsern Brüdern, und gingen noch ab und zu, bis die mehresten an einer in die Suriname fallenden Bach,
wo ohnehin schon ein paar fremde Indianersamilien von ihrer Nation wohnten, sich neue
Kostgründe angelegt hatten.

Unsre Brüder litten nun, weil die Indianer ihnen fast gar nichts mehr von ihrer Jagd
und Fischeren brachten, Mangel. Da nun
auch ihr Bohnen in Saron keinen Zweck mehr
hatte, weil sie den Indianern mit dem Evangelio dort nicht mehr dienen konnten, und es sich
nicht wollte thun lassen, ihnen an die Suriname nach zu ziehen, zumal sich nur ein Theil von
ihnen dahin gewendet hatte: so wurde in Paramaribo resolvirt, diesen Missionsplatz aufzugeben, und sich blos auf die in Corentyn bestehende Mission unter den Arawacken einzuschränken.

Um diese Zeit war unsre kleine Barke in Hoop fertig geworden, und es war ein eigenes Fest für uns, als wir sie ins Wasser lassen und mit der nöthigen Takelage und Segeln versehen, vor unserm Hause schwimmen sehen konnten. Nach dem Urtheil der Kenner konnte man sie in Suriname auf 2000 Gulden schäken, sonz derlich da Br. Heller sie in der Folge statt eiznem, mit 2 Masten und bessern Segeln versaz

be, und fie nun jum laviren an der Rufte noch geschickter wurde. 2118 aber nach meiner 216= reise von Corentyn auch endlich Bruder Beller Rränklichkeit wegen nach Europa zurück reifte. und die an seine Stelle gefommenen Brüder Schwierigkeit fanden, diefes Sahrzeug im Stande zu erhalten, lieffen fie fich von dem ehema= ligen Posthalter in Corentyn, der nun in Berbice wohnte, und ein foldes Sahrzeug fuchte, um damit die Rufte befahren ju fonnen, überreden, es ihm für 900 Gulden zu verkaufen, welches fie aber nachher bereuen mußten, weil fie ben den vorkommenden Reifen über Gee mit den offnen Sahrzeugen vieler Gefahr ausgesett waren und Schaden litten. Mit diesem Rahr= jeug, welches wir mit Pfoften, Bretern und an= dern indianischen Waaren, sonderlich einer far= fen Quantität Duffe, welche die Indianer Hora nennen, beladen hatten, machte nun Br. Beller die erfte Reise nach Paramaribo, um die daselbst für uns aus Europa angefommenen Bedürfnif= fe abzuholen. Auf dem Mückwege lief er ab= geredetermaaßen in die Saramata ein, fuhr bis Saron hinauf, nahm alle dafelbft befindlichen Sachen, die noch von einigem Ruten fenn fonn= ten, nebft dem Br. Pfeiffer und noch einer fehr alten Indianerin, welche die weggezogenen Indianer juruck gelaffen hatten, weil fie gang unvermögend und ihnen zur kaft war, mit nach Hoop. Die Brüder Bögtle und Schumann gingen einstweilen nach Paramaribo, bis sie wieder wo anders gebraucht werden könnten, meil wir für die Zeit in Hoop hinlänglich mit Schülfen zur Bedienung dasiger Mission verssehen waren.

Hiermit erreichte also die Mission in Saron, oder eigentlich die Indianergemeine, welde daselbst seit dem Jahre 1757 bestanden hat-

te, ihre Endschaft.

Man hatte ben derfelben auch die in der Nähe wohnenden Karaiben im Auge gehabt, allein diese weit wildere Nation zeigt noch bis jeht eine starke Abneigung gegen das Christensthum, und weil noch, wie bereits erwähnt worden, Niemand von unsern Brüdern ihre Sprache verstund, konnte man mit der Verkündigung des Evangeliums auch keine Versuche ben ihnen machen.

Obwohl nun die Errichtung und Unterhal= tung dieses Missionsplages der Brüder=Unität vieles Geld und viele Brüder und Schwessern, die dort begraben worden, gekostet hat: so kann man doch nicht sagen, daß dieselbe keinen Nu= ten gehabt hätte.

Denn, daß die Indianer von ihren heidni= schen Unverwandten in Saron abgesondert und

beständig ben den Brüdern wohnten, trug viel dazu ben, daß fie forgfältiger gepflegt und ju einem driftlichen Wandel angeführt werden fonnten. Wie ich denn mit Wahrheit bezeu= gen fann, daß ich in den 7 Jahren, die ich un= ter ihnen verlebt habe, - einige Schwachheis ten abgerechnet, die man Menschen, welche vor= her wie das Wild im Busche gelebt haben, ju aute halten muß, - durch ihren drifflichen Wandel, und Aufferung ihrer Liebe jum Bei= land und unter einander, gar ofte erbaut wor= ben. Ingleichen, daß das gnädige Bekenntniß Gottes unfere Beilandes gu diefem fleinen Bäuflein feiner Gläubigen, fonderlich wenn fie zur Begehung des heil. Abendmahls, ben Caufhandlungen und in der Passionswoche zur, Unborung der Leidensgeschichte Jefu bensammen waren, unverfennbar zu fpuren war; welches auch von Besuchenden, die nicht zu uns gehör= ten, und manchmal Taufhandlungen benwohn= ten, bezeugt worden ift.

Ich habe daher die Urfachen, warum diese Mission aufgegeben werden mußte, etwas umständlicher angeführt, um zu zeigen, daß man dieselbe gewiß nicht aufgegeben haben würde, wenn die Indianer nicht durch die angeführten Umstände, und ihre Furcht, von den Freynegern zum zwentenmal überfallen und gemordet zu

werden, veranlaßt worden wären, diefen ihren Wohnort und dadurch auch die Bruder ju verslaffen.

Daß gar keine von den ehemaligen Einwohnern mit den Brüdern nach Corentyn gezogen, obwohl sie von ihnen dazu aufgefordert wurden, hatte hauptsachlich folgende Ursachen:

- 1.) hatten unsere Judianer in den in ihrer Rähe gelegenen Plantagen den Bortheil, daß, wenn sie etwa versäumt hatten, zu gehöriger Zeit ihre Kostgründe anzulegen und deswegen Mangel litten, sie auf denselben für Fische, Wildpret und allerlen von Rohr gestochtenen Hausrath Cossabiwurzeln oder Bananen zu ih= rem Unterhalt, so viel sie wollten, leicht bekom= men konnten.
- 2.) war die Reise von Corentyn nach Pazramaribo weit länger und beschwerlicher, als von Saron und ihrem neuen Wohnorte, und sie konnten sür die erwähnten Waaren oder dem auf den Plantagen dasür erhaltenen Gelde ihze anderweitigen Bedürfnisse in Paramaribo weit leichter und wohlseiler erhalten, als in Corentyn, ben uns und auf der Soldatenpost, um derentwillen wir auch höhere Preisse maschen mußten.

Diese Bequemlichkeiten bestimmten sie da= ber, sich lieber an einem andern, den Planta= gen an der Suriname noch näher gelegenen Orte anzubauen, zumal sie von einigen schon vorher dort wohnhaft gewesenen Indianern dazu eingeladen wurden, — als zu uns nach Coerentyn zu ziehen.

Indeß find in der Folge noch einige wenis ge von ihnen zu uns gezogen, die mehreften aber, wie ich nachher gehört habe, an ihrem neuen Wohnorte aus der Zeit gegangen.

Huch für das kand war die nothgedrunge= ne Aufhebung dieser Mission in mancher Abficht ein Schade. Denn im Unfang wohnten die Brüder mit den Indianern an der Sara= mafa gang allein, und dienten dem Lande gewiffermaagen fatt einer Goldatenpoft, weil fich die Frenneger ihrenthalben doch in Acht neh! men mußten, auf die benachbarten Plantagen ju geben und die Stlaven ju Emporungen und jum Entlaufen ju reigen. Überdem verhinder: ten die Indianer dadurch, daß fie die benachbar= ten Bufche auf ihren Jagden durchstreiften, die weggelaufenen Meger, fich in der Begend an= jubauen, und den Plantagen Schädlich ju werben, fingen auch mehrere derfelben und lieferten fie an die Regierung aus, wie bendes ichon vorher ermähnt worden.

Als endlich die Megierung es für nöthig fand, auf dem Oranienwege einen Kordon von

Soldatenposten anzulegen, und zu deren Bersproviantirung auf der an der Saramaka gelesgenen Post Siebenprovinzen ein Magazin zu errichten, diente der Brüder in Saron ihre große Canu dazu, den Proviant aus den Barken, welche der Untiesen wegen nicht so weit herauf kommen konnten, abzuholen und auf besagte Post zu bringen, weil man auf derselben kein so großes Fahrzeug halten konnte und wollte, damit die Soldaten sich dessen nicht etwa zur Desertion bedienen möchten.

Saron lag auf der rechten Seite der Sasramaka, 5 Grad und etliche Minuten nördlicher Breite, dicht am Flusse. Hinter sich hatten sie eine Savonne, auf welcher die Indianer nahe ben ihnen wohnten. Eine schöne und starke Quelle hatten sie in der Nähe ihrer Häuser. Diese formirte daselbst eine kleine Bach, die eine Mühle hätte treiben können, und umschloßihre Pflanzungen, daß die rothen Umeisen, wenn die User rein gehalten wurden, nicht drüber geshen und ihnen keinen Schaden thun konnten.

Ihr Gottesacker war in den ersten Jahren mit den schönsten Aloe-Gewächsen, die dort im Sande wuchsen, umgeben. Ich fand nur noch einige von ihnen; indem vermuthlich die mehresten darum eingegangen waren, weil die Instianer das auf der Savonne üppig wachsende

Gras in ber trockenen Zeit fährlich angun-

Die sich weit ins land hinein erftreckenden Savonnen wechfelten bis an die beträchtlichen Bäche Corropina und Para mit Waldungen ab, die das schönste Erdreich zu Cossablfeldern dars boten.

Obgleich die Savonne nahe ben Saron und auch weiterhin aus bloßem weisen Sande bestund, war sie doch nicht unfruchtbar, sondern mit schönem nahrhaften Grase bewachsen, so daß man dort eine vortrestiche und einträgliche Viehsucht hätte haben können, zumal die Indianer alle Jahre das alte und trockene Gras anzündeten, und dann das Vieh wieder schöne Beide erhielt.

Unfre ersten Briider hatten es auch im Unfang auf eine Biehzucht angetragen, welche fehr

gut gedich und fich vermehrte.

Als die Neger im Jahr 1761 den Ort zers störten, blieb das Bieh zwar leben, weil es eben im Busche war; allein als die Brüder ihre häusser wieder aufbauten, konnten sie sich wegen ihser geringen Anzahl mit der Wartung desselben, zumal es etwas verwildert war, nicht abgeben, und mußten das vorhandene verkaufen, denn eisnen Neger dazu zu halten, waren sie nicht im

Stande, und man scheute die daran zu verwenstende Ausgabe. Das für das Etablissement in Saron von der Regierung bewilligte kand, besstund in 4000 Ackern, und hatte den schönsten Busch, worinn sehrbrauchbares Holz zu Bretern und Balken im übersluß zu sinden war. Wenn man, wie ich angefangen hatte, Breter und Balken über die See nach Paramaribo zu bringen, damit hätte fortsahren können: so würde die Mission dadurch allein ihr Bestehen haben erswerben können. Als aber der Ort verlassen wurde, ging auch dieses kand verlohren; denn wenn in Suriname der Eigenthümer ein Jahr lang Niemanden auf seinem kande wohnen läßt, verfallt dasselbe wieder an die Regierung.

Nachdem die Säuser von unfern Brüdern verlassen worden, zogen die Soldaten von der Post in dieselben, weil sie bequemer waren, als die ihrigen.

Ich bleibe zc.

## Zehnter Brief.

Die meiner Frau vom Herrn D. Nicenius in Paramaribo angerathene Mittel schienen nicht ohne gute Wirkung für ihre Gesundheit zu senn, und ich konnte meine Geschäfte in Bedienung des Indianergemeinleins vergnügter wahrnehmen; auch hatten wir die Freude, an den zwen Brüzdern Burckhardt, einem Beutler, und Wiesner, einem Schuhmacher, neue Gehülfen aus Europa zu bekommen, welche uns um so nöthiger waren, da der Br. Anebel nach Europa zurück zu kehren wünschte, und vors Erste nach Paramasribo ging, um dort eine Schiffsgelegenheit abzuwarten.

Wir lebten mit diesen Brüdern vergnügt, und waren auch in unsern äussern Geschäften fleissig. Daneben suchte ich den zwen neuanges kommenen Brüdern in Erlernung der arawactisschen Sprache möglichst behülflich zu senn, hatte auch die Freude, zu sehen, daß der Br. Burckshardt darinn gute Fortschritte machte, und endslich so weit kam, daß er nach meiner Abreise nach Europa die Bedienung des Indianergemeinleins in Hoop übernehmen konnte. Indeß näherte

sich die Mission in Saron ihrem Ende, und wir bekamen nach Ausshebung derselben die zwen Brüder Pfeisser und Schumann auch noch zu uns; Letteren hauptsächlich, um ben uns, wo sich jest die schönste Gelegenheit dazu fand, die faraibische Sprache zu erlernen, weil sich damals auf der Soldatenpost Auleara ein Indianer befand, der die arawackische und karaibische Sprache vollkommen verstand und redete. Diesser war ihm behülslich, lettere Sprache zu erslernen und zu Papier zu bringen.

Obwohl wir nun in der Folge den Bruder Wicsner zum Dienst der Mission unter den Freynegern nach Bamban abgaben, so waren wir jest doch 7 Personen stark, konnten die Indianer an ihren entlegenen Wohnpläten steissiger besuchen, und sie zur Annahme des Evangeliums einladen. Etwa eine Tagereise von uns wohnte auch ein Theil der warauischen Naztion, nahe ben Arawacken. Wir entschlossen uns daher, nun auch ben ihnen einen Versuch zu machen, ob sie nicht geneigt wären, das Evangelium anzunehmen, denn bisher hatten wir uns blos auf die Arawacken eingeschränkt.

Ben einem Besuche, den ich ben unfern an der Bach Mepenna wohnenden Indianern mach= te, ging ich mit einigen getauften Arawacken in ihr etwa 2 Stunden von da entlegenes Dorf. Weil schon die mehresten in ihre Kostgründe an die Arbeit gegangen waren, ließ ich ihnen von einigen, die ich zu Hause fand, von meiner Anstunft, und daß ich ihnen etwas zu sagen hatte, Machricht ertheilen. Ihr Kapitain, Namens Alimalle, ein alter ehrwürdiger Mann, stellte sich bald ben uns ein, versammelte alle seine Leute in ihrem großen Hause, in welchem sie gewöhnlich ihre Tänze und Lustbarkeiten anstellzten, und bezeugte mir seine innige Freude darzüber, daß ich zu ihnen gekommen wäre, indem sie gerne hören würden, was ich ihnen zu sagen hätte.

Ich sang nebst meinen mitgebrachten Araswacken erst einige Verse, und sagte sodann in arawackischer Sprache, welche die mehresten Warauen verstehen, hauptsächlich folgendes: Daß sie wohl wüßten, daß die Menschen nicht so wären, wie sie nach der Absicht ihres Schöpfers senn sollten, daß sie durch den Ungehors sam der ersten Menschen in großes Verderben und Elend gerathen wären, und anstatt nach dem Willen ihres Schöpfers Gutes zu thun, auch noch gegenwärtig viel Vöses thäten, welsches Er dereinst bestrafen müßte.

Weil nun die Menschen sich aus diesem Elende nicht felbst heraushelfen konnten: so sen ihr Schöpfer aus Liebe zu den Menschen selbst ein Mensch geworden, und habe die Strafe des Todes, welchen die Menschen durch ihren fortz geseigten Ungehorsam verdient hätten, auf sich genommen, sen für sie eines schmählichen Tozbes gestorben, und habe sein Blut vergossen zur Bergebung ihres Ungehorsams und aller bösen Thaten, die sie begangen hätten. Wenn sie nun diese ihnen bekannt gemachte fröhliche Botschaft, und Ihn als ihren Erlöser annehmen wollten: so würde er auch ihnen ihre bösen Thaten und die derentwegen zu erwartende Strafe erlassen und ihnen dagegen ein freudenvolles ewiges Lezben schenken.

Da nun ihre kandsleute, die Arawacken, ih= nen in der Annahme dieser guten Botschaft, welche auch ihnen zu verkündigen, wir ins kand gekommen, vorangegangen wären, und sich da= ben so wohl befänden, so möchten sie nicht ver= saumen, ihrem Exempel bald nachzusolgen.

Die mit mir gekommenen getauften India= ner legten ihnen das, von mir gesagte, nach ih= rer Fassungskraft noch deutlicher aus, und be= stätigten aus eigener Erfahrung, wie wohlthä= tig es für sie senn würde, wenn auch sie diese gute Botschaft annähmen und gläubig würden.

Ihre ben der ganzen Verhandlung bewies fene Stille und Aufmerksamkeit war mir fehr erfreulich, und sie nahmen meine Einladung, ju uns nach hoop zu kommen, damit sie noch mehr davon hören und den Berfammlungen der Arawacken benwohnen könnten, gern an.

Benm Weggehen dankte mir der alte Ravitain vielmale, daß ich auch ihnen diefe guten Worte gebracht, und verfprach, mit feinen Leuten zu den Versammlungstagen der Arawacken nach hoop zu fommen, um fich noch weiter un= terrichten zu laffen. Bu dem Zweck ließ er fich von mir eine Schnur mit Knoten geben, da= mit fie wiffen fonnten, wenn der Zag ware. Denn wenn die Indianer einander einen Zag bestimmen wollen, an welchem etwas geschehen foll: fo geben fie einander eine folche Schnur mit Knoten, welche fie Ififfi nennen, und wo= von ein jeder Knoten eine Macht bedeutet. Die= felbe behält der Rapitain oder angesehenfte Mann unter ihnen, bevestigt fie an feiner hangmatte, und löft alle Morgen benm Aufstehen einen Knoten auf.

Die Warauen erfüllten treulich ihr Versfprechen, kamen vor gewöhnlich alle 4 Wochen zu den Versammlungen der Arawacken, waren ben denfelben begierige und aufmerksame Zushörer, und liessen sich auch jedesmal wieder eine neue Schnur mitgeben, um die Zeit genau zu wissen.

Als sie in den Weihnachtsfeyertagen der Taufe eines Arawacken benwohnten, bezeugten verschiedene ihr Verlangen, auch getauft zu wers den. Einer fragte mich mit vieler Angelegens heit, ob ich nicht von dem guten Wasser auch noch etwas für ihn übrig behalten hätte? Als ich ihn versicherte, daß er auch mit der Zeit könne getauft werden, wenn er zu mehrerer Erstenntniß käme, und noch ferner darnach ein Verslangen trüge, war er beruhigt und vergnügt.

Diese gute Stimmung der Warauen flöß= te mir die beste Hoffnung ein, daß, wenn man sich ferner derselben annähme, auch ein Häuf= lein gläubiger Indianer aus dieser Nation ge= sammlet werden könnte, weswegen ich sehr be= dauerte, daß ich nicht schon vor längerer Zeit

diese Mation aufgesucht hatte.

Ben meiner Abreise von Hoop, um nach Europa zurück zu kehren, welches die erneuerte und fortwährende Kränklichkeit meiner Frau endlich im Jahr 1780 nothwendig machte, nahm erwähnter alte Alimalle mit seinen Leuten einen sehr beweglichen Abschied von uns, und versprach mir, ferner mit seinen Leuten nach Hoop zu kommen und gläubig zu werden. Sein Sohn, der nach ihm Kapitain werden sollte, that ein Gleiches.

Allein nicht lange nach meiner Abreise unternahm dieser alte Mann mit den mehresten seiner Leute eine Reise an den Oranoso, um daselbst von dem guten und dauerhaften Bissiholz Canus zu machen, und dergleichen fertige von den dortigen Indianern zu kaufen.

Mit dieser Reise verstrich ein Jahr, und er starb daselbst, wie ich nachher aus den Berichten unserer Brüder ersahe. Sein Sohn vergaß auch nach seiner Nücktunft sein Verspreschen, und als er von unsern Brüdern daran ersinnert wurde, äusserte er, daß er lieber auf die nahe gelegene Soldatenpost ginge, wo sie ben den dort angestellten Tänzen der Indianer auch Branntwein befämen.

Die Warauen, welche an der Corentyn, wie die Karaiben unter den Arawacken, nur in abgesonderten Dörfern und gemeiniglich etwas tiefer im Lande wohnen, haben mit den Europäern nicht so viel Verkehr als letztere.

Sie sind von lustigerm Temperament als die Urawacken, aber noch weniger als diese an eine auf die Zukunft Bedacht nehmende Lebens art gewöhnt.

Wenn ein Warau ein wohlgerathenes Coffabifeld befigt, so hat er vielen Besuch, und dann werden gemeiniglich häusige Gafterenen und Saufgelage angestellt, so daß sie mit den reif gewordenen Cossabiwurzeln viel eher fertig werden, als das Nachgepflanzte wieder brauch= bare Wurzeln hat bekommen konnen.

Sie sind auch nicht so vorsichtig wie die Arawacken, die stärksten Stocke zuerst auszususchen, sondern fangen an einem Ende an, die Wurzeln heraus zu nehmen, und fahren damit fort, bis das Cossabifeld leer ist:

Wenn dann der Mangel ben ihnen einreißt, können sie auch wieder lange Hunger leiden, geshen in die Wälder, und leben von den Buschsfrüchten, sonderlich von dem Mark der Hittäpfelspalme, welcher dem Mark des Holunderstrauchsähnlich ist. Dieses Mark machen sie sein, versmengen es mit geriedenen Cossabiwurzeln, wenn sie noch welche haben, backen daraus Brod und sind daben lustig und guter Dinge. Die Arawacken sagten, daß wenn die Warauen nur solches Brod und Wasser hätten, so wären sie das ben so lustig und gesprächig, als wenn sie ihr schönstes Cossabibrod und daben Baiwar oder Illisti haben.

Sie lassen sich zu allerlen Arbeit für Bezahlung brauchen, z. B. zum häuserbauen, Reissen, Buschfällen und Jagen. Weil man aber ben solchen Arbeiten die Indianer allemal bestöstigen, d. i. ihnen Cossabi und Sbeltir geben muß, und die Warauen mehrentheils ausgehun-

gert zu einem kommen und daher schwer zu erfattigen find: so nimmt man sie nicht gern in Dienst.

In der Bezahlung ihrer Arbeit sind sie etwas wohlseiler als die Arawacken, aber gemeiniglich auch fauler als diese, und nehmen es nicht sehr übel, wenn man sie antreibt oder ihnen gar mit Schlägen droht, welches man ben einem Arawacken nicht wagen darf, indem man alsdann von ihm gleich verlassen wird.

Auf Reisen über die See sind sie nicht zu brauchen, weil Seereisen ben ihnen selten vorstommen. Man findet sie daher auch nicht leicht in Paramaribo. Dagegen konnten die Arawaschen auch als Matrosen auf großen Schiffen gebraucht werden.

Wärtigen Zustande zahlreicher und in ordentlischen Dörfern bensammen wohnen, da hingegen ben den Arawacken die Familien lieber einzelnund von einander abgesondert wohnen, so daß gemeiniglich zwischen seder Familie etwas Buschswerk ist: so ist zu hoffen, daß wenn einmaldas Evangelium ben ihnen mehreren Eingangfinden sollte, man aus ihnen leichter eine Gemeisne sammlen könnte, die bensammen wohnte.

Ferner wurde man von ihnen leichter erhalten können, daß fie fich mehr auf den Unban des Pisangs und des Welschkorns besicif=
sigten, wozu ein jedes kand brauchbar und nicht
so viel Raum als zu den Cossabiseldern erfor=
berlich ist. Hierben hatten sie auch noch den
Wortheil, daß der Pisang ihnen allmahlig zu=
wachst, und von andern besuchenden Warauen
nicht auf einmal verzehrt werden kann.

Die Regierung der Kolonie Suriname nimmt sich ihrer so wenig als der Arawacken an, sieht sie als ein völlig frenes Volk an und läßt sie wohnen, wo sie wollen.

Weil sie wenig handlungswaaren verfertis gen und ausser Eisenwerk wenig europäische Baas ren brauchen: so haben sie wenig Verkehr mit den Europäern, wie schon gesagt worden.

Aus den Tagebüchern meiner Nachfolger habe mit Bergnügen gesehen, daß sich nach eisnigen Jahren von den in der Gegend wohnens den Warauen einige zu ihnen gefunden und durch die Taufe ihrer Gemeine einverleibt wors den sind.

So sehr ich an den Indianern hing, deren Liebe zu mir mich nicht wenig sesselte, und die Aussicht, mit der Zeit auch ben den Warauen fürs Evangelium Eingang zu sinden und Frucht zu schaffen, mich reizte, auf meinem Posten zu bleiben: so konnte ich doch keine gelegenere Zeit erwarten, um endlich einen Versuch zu machen,

ob ich nicht in Europa gegen die fortwährende Rranklichkeit meiner Frau Gulfe finden konne. Denn der Br. Schumann war der arwackischen Sprache ziemlich machtig, und Br. Burchardt hatte in derfelben auch hubsche Fortschritte ge= macht. Ich fonnte daber mit Grunde hoffen, daß fie die Bedienung der Indianergemeine nach meiner Abreise gehörig wahrnehmen fonn= ten, und entschloß mich, im Jahr 1780 diese Reife anzutreten, doch mit bem Borfat, wenn es die Umftande erlaubten, wieder ju meinen lieben Indianern juruck zu fehren. Jedoch letteres fonnte nicht geschehen. Indeß ift die= fe Miffion und ihre fernere Erhaltung und Bachsthum ein immerwährendes Unliegen meines Bergens und meines Gebetes geblieben.

Weil wir gern mit den Frühjahrs = Schiffen reisen wollten, um im Sommer nach Europa, und nicht gleich aus einem so heissen in ein kaltes Klimat zu kommen, mußten wir uns entschliessen, unsre Reise von Corentyn nach Paramaribo längst der Küste in der unbequemssten und gefahrvollsten Zeit, nämlich im Monat März, anzutreten, denn durch die Flüsse war es nicht thunlich, weil wir unsre mitzunehmens den Sachen die letzten 6 Stunden von der Wasnika an nicht übers kand von den Indianern konnten tragen lassen. Weil aber Br. Hellers

neu erbaute Barke mit einer Decke verschen war, hofften wir, diese Reise ohne sonderliche Gefahr unternehmen zu konnen.

Der Abschied war auf benden Seiten, ins bem sich die Anhänglichkeit an einander ben der Gelegenheit mehr als je zeigte, wehmüthig und mit Thränen begleitet. So war auch die Trennung von unserer Negerin, die wir aus dem Schiffe gekauft, und die uns als ihre Eltern ansahe und wir als unser Kind liebten, nicht leicht, weil sie uns gar nicht verlassen wollte.

Dom Munde der Corentyn bis an die Euspaname, wo man bennah zwen Drittheile des Weges zurück gelegt hat, kamen wir durchs kawiren gegen den beständigen Ostwind und Strom in der See in einem Tage ohne große Beschwersde; weil wir aber mit den Zurüstungen zu unsferer Reise verhindert worden waren, dieselbe zwischen den Neus und Vollmonds Springslusthen zu machen: so trasen wir am Munde der Cupaname die Springsluth, zu welcher Zeit die See ausserordentlich wild ist. Wir mußten dasher auf der Fahrt von dort nach der Suriname drenmal umkehren und uns endlich entschliefssen, in der Saramaka 3 Tage stille zu liegen, um die Vollmondsspringen vorbengehen zu lassen.

Ben den drenmaligen Verfuchen, weiter zu fommen, hatten wir von den Brandungen auf

den Sandbänken; sonderlich der großen, nicht weit vom Munde der Saramaka, welche man die Teufelsspiße nennt, viel auszustehen, weil unser kleines Schiff allemal von der Höhe der Brandung bennah senkrecht herunterstürzte, und wir besorgen mußten, daß die in das Fahrzeug geladenen schweren Pfosten durch die Bestigkeit des Falles sich losmachen und zwischen dem Knieholz die Breter, womit das Fahrzeug nur von aussen bekleidet war, losskoßen möchten, da wir denn unausbleiblich hätten zu Grunde geshen müssen; denn aus Mangel an Bretern hatzte das Fahrzeug von innen keine Bekleidung erhalten.

Weil in dieser Jahreszeit die wilde See die Moderbänke, die sich in der ruhigen Zeit vom Man bis in den September an der Küste ansehen, und auf denen man sicher vor Unker gehen kann, wegreißt: so konnten wir diesen Bortheil auch nicht geniessen, sondern mußten mitten in der unruhigen See unsern Unker falsten und uns von den Wellen gewaltig herums werfen lassen.

Als wir an einem Tage durch Laviren ein ziemliches Stück vorwärts gekommen waren und feine Moderbank finden konnten, mußten wir in großer Entfernung von der Rüfte vor Unker geshen, und da die Indianer auch noch den Fehler

machten, von unfern zwen Ankern einen mit eisnem etwas kurzen Taue auszuwerfen, welcher vermuthlich nicht hinlänglichen Grund gefaßt hatte: so trieben wir mit dem entsetlichsten hins und herschmeissen, und ohne ein Auge zusthun zu können, in der dunkeln Nacht über als se Brandungen das ganze Stück, welches wir am Tage mit Mühe errungen hatten, wieder zurück.

Große Schiffe haben es noch schwerer, diese Reise zu machen, weil der an der Rüste bis
in den merikanischen Meerbusen gehende Strom
weiter in der See noch stärker ist. Wenn sie
daher durch Unachtsamkeit etwa in der Nacht
vor dem Mund der Suriname vorben kommen,
denn dort war damals kein Zeichen, etwa durch
einen Feuerthurm, so müssen sie Reise größe
tentheils noch einmal machen.

Dieses begegnete dem Br. Heller auf seiner Reise ju uns; denn weil sein Kapitain glaubte, er sen noch weit genug von der Mündung der Suriname entfernt, entschloß er sich, anstatt vor Unter zu gehen, wie die Schiffe allemal an dieser Küste thun, nur mit einem Segel die Nacht durchzufahren. Als es aber Tag wurzde, befand er sich vor der Saramaka, und nachzdem er 3 Tage gegen Wind und Strom auf zu laviren gesucht, und an seiner Takelage, wie

er sagte, mehr Schaden als auf der vorigenganzen Reise gelitten hatte, mußte er sich ent= schliessen, nach den westindischen Inseln zu se= geln. Nach einer Fahrt von 8 Tagen erreich= te er die Insel Eustatius, nahm dort neues Trinkwasser ein, und brauchte hernach noch 5 oder 6 Wochen, um wieder vor den Mund der Suriname zu kommen.

Mach einer 18tägigen, wie oben beschries ben, beschwerlichen Neise kamen wir endlich mit tob und Dank für so manche erfahrene göttlis che Hülfe und Bewahrung in Paramaribo an; fanden bald ein Schiff, in welchem wir in 8 Wochen die Neise nach Amsterdam glücklich zu= rücklegten.

Da dergleichen Reisen schon vielfältig beschrieben worden, so beschliesse hiermit, ohne etwas davon zu sagen, die Geschichte meines Aufenthaltes in Suriname, und will in meinen nächsten Briefen dasjenige, was ich noch von den Produkten des Landes und den Sitten der Indianer zu sagen habe, nachholen.

many part and Ampric Street has a like short

TAKE SECOND PRINCE WITH CHANGE WITH

Indeß bleibe zc.

## Elfter Brief.

Meinem Wersprechen gemäß, werde nun einige Gewächse, die ich in Guriname fennen gelernt, noch besonders beschreiben. Der Difang = oder Bananenbaum, ind. Prattane, wenn mans einen Baum nennen will, denn der Stamm ift weicher ale ein Rohlftrunt, fommt wie ein Reil aus der Erde hervor, und bringt feine Blätter, die gemeiniglich 3 bis 4 und mit dem Stiel bis 5 Suß lang und über einen Buß breit find, aus dem Rern, wie alle Palmgewächse, heraus. Der Stamm wird etwa 7 bis 8 Ruff hoch und bekommt alsdann eine Bluthe, die einem Reile abnlich ift. Bon diefem fo ju nen= nenden Blüthenfeil thut fich ein Blatt nach dem andern auf, und unter demfelben find etwa 8 bis 10, ohngefähr einen Finger lange Früchte, von denen jede an der Spitze noch eine befon= dere weisse Blüthe hat. Sobald diese abge= blüht haben, thut fich ein neues Blatt auf, und fo formirt fich ein Stängel, an welchem, wenn der Baum guten und feuchten Boden hat, ohn= gefähr 100 bis 120 dergleichen Früchte figen, die ausgewachsen einer langen Burfe abnlich find.

Ist die Frucht vollständig und reif: so hat ein Mann daran zu tragen, und von einem solchen Busch Bananen, wie man sie dort neunt, kann ein Meger meist eine Woche leben. Wenn diese Früchte wohlseil waren, kostete damals-so ein Busch in Paramaribo, wohin sie von den Plantagen häusig gebracht wurden, 1 gl. 8 pf., und waren sie theuer, 3 gl. 4 pf.

Ift die Frucht vom Stamme abgeschnitten: so trägt derselbe nicht mehr, wird umgehauen und an die Wurzeln zur Düngung der aus densselben schon hervorgegangenen 3 bis 4 neuen Stämme geworfen. Bon den neu hervorsprossenden Stämmen ist bisweilen einer schon bald so groß wie der alte, und dem Blühen nahe. Bon diesen werden auch die Ableger zu Anlesgung neuer Pflanzungen genommen, welches auf den Plantagen alljährlich geschieht.

Wenn man einen solchen Ableger pflanzt, kann man in Jahr und Tag die Frucht davon schon geniessen. Es ist sehr vortheilhaft, derzgleichen Bananengärten anzulegen, die immersfort tragen, und man hat daben weiter nichts zu thun, als sie vom Grase rein zu halten, und die Stämme, welche getragen haben, zu zerhauen und wieder an die Wurzeln zu wersen. Man pflanzt sie gemeiniglich zwölf Fuß aus einzander.

Ausser diesem Bananenbaum hat man noch ein solches Gewächs, welches demselben ganz ähnlich ist, und Bakuva genannt wird. Benm Pflanzen wird er eben so behandelt wie jener. Ehe die Bakuva blüht, unterscheidet man sie von der Banane nur an einem schmalen schwarzen Streisen, der die Blätter desselben einfaßt oder umgiebt.

Die grünen Blätter braucht man statt des Papiers unters Backwerk, wenn man dasselbe in den Backofen thut; und wenn sie trocken sind, dienen sie zum Einpacken von zerbrechlicher Baare. Die Frucht der Bakuva ist zum Hausgebrauch nicht so nützlich wie die Banane, sondern wird mehrentheils als Obst frisch genossen und schmeckt wie die schönste Birneblank. Sie ist mehr den kurzen Gurken ahnlich und höchstens zwen Finger lang.

Weil sie in der haushaltung nicht so nützlich find, werden ihrer nur wenige gepflanzt.

Die Frucht der Banane wird theils als Brod, theils als Zugemufe gebraucht. Ersteres geschieht, wenn man sie noch grün, nachdem die Schale von derselben abgezogen worden, am Feuer oder auf Rohlen rostet. Auf die Weise werden sie häusig von Europäern und Negern gegessen. Nach meinem Geschmack hatten sie, so zubereitet, viel ähnliches mit den Fastenbrezeln.

Als Gemüse genießt man sie grün zerschnitzten und mit etwas frischem oder gesalzenem Fleisch oder Fisch gekocht. Alsdann haben sie viel Ahnlichkeit mit Kartoffeln, sind sehr nahrzhaft und werden auf die Weise am mehrsten von den Negern gegessen.

Auch schneidet man die grünen Bananen der Länge nach in Scheiben, trocknet dieselben an der Sonne, stößt sie zu Mehl und braucht dasselbe zu Bren, den die Neger Tumtum nenenen, ingleichen zu Puddings und Klöseln.

Läßt man diese Frucht so gelb werden wie eine Zitrone, schneidet sie in Stücken und kocht sie mit Fleischbrühe: so haben sie den Geschmack von gelben Rüben, nur haben sie etwas mehleartiges. Auch nur blos mit der Schale in Wasser gekocht, geben sie ein angenehmes Gemuse ab.

Läßt man sie so gelb werden, daß die Scha=
le schon anfängt schwarz zu werden, schneidet sie
in Stücken, etwa \( \frac{1}{4} \) Boll dick, und kocht sie all=
mählig ben einem mäßigen Feuer, ohne einige
Buthat als Wasser und etwas Limonien= oder
Zitronensaft: so ist kein mit Gewürzen und
Wein gekochtes europäisches Obst so angenehm,
als dieses Gemüse. Ich konnte sie so gekocht,
wenn wir sie auch täglich hatten, nie müde
werden.

Ferner backt man sie in der Pfanne mit Butter oder Rüböl, wenn sie vorher in einen Mehlteig getunkt worden.

Trocknet man sie so gelb und der Länge nach in Scheiben geschnitten an der Sonne oder im Backofen: so kann man sie lang verwahren, und sie sind alsdann den schönsten Feigen im Geschmack ähnlich. Davon brachte ich eine Parthie mit nach Europa, und sie fanden allsgemeinen Benfall.

Wir machten auch aus dieser Frucht unsern Essig. Sie werden zerschnitten gekocht, Wasfer zugegossen, und wenn sie gegohren haben, die Flüssigkeit durch ein Tuch gedrückt, woraus mit der Zeit der schönste Weinessig wird.

Die Frucht der Bakuva, welche saftreicher als die der Banane ist, wird auch wie lettere in einen Mehlteig getunkt und gebacken. Weil sie beym Kochen einen etwas säuerlichen Gesschwack bekommt, braucht man sie auch, ein dem Apfelbren ganz ähnliches Gemüse daraus zu machen.

Bu den nüglichen Baumfrüchten gehört auch die von den Indianern so genannte Papaia, die man füglich eine Baummelone nennen kann.

Der Baum wächst sehr geschwinde, und trägt gemeiniglich schon im zwenten Jahre. Es ift ein strunkartiger Baum und inwendig hohl; nur hat er in gewissen Entfernungen querübergehende kaum Finger dicke Scheiben, welche die Hohlung unterbrechen. Es giebt männliche
und weibliche Bäume. Die erstern haben viele Blüthen, tragen aber keine Frucht, daher
man etwa nur einen stehen läßt, damit die Blüthen an den weiblichen Bäumen durch die des
männlichen befruchtet werden können.

Wenn man diese Baummelone grün abs nimmt, schält, wie Rüben zerschneidet und kocht: so würde sie jeder für weisse Rüben, und wenn man sie etwas gelb werden läßt, und wie oben behandelt, für gelbe Rüben essen. Wenn sie ganz gelb und schon etwas weich sind, haben sie vollkommen den Geschmack der Melonen.

Der Sürsack, ind. Mamaja, stachliche Flasschenbaum, wächst gleichfalls an einem hochstämsmigen Baume und hat seinen Namen von der Ahnlichkeit mit einem kleinen Sack, der unten spisig zugeht, etwa einen Schuh lang und von verhältnismäßiger Dicke ist. Auswendig ist die Frucht mit einer dünnen und mit weichen Stacheln versehenen Schale überzogen. Inwendig sieht sie wie ein weisser Schwamm aus, der mit einem süßfäuerlichen Saste angesüllt ist. In diesem schwammartigen Fleisch stecken auch die Körner, die schwarz und so groß wie Kürs

biskörner sind. Durch die ben sich führende Saure macht das schwammartige Fleisch der Frucht, wenn man den Saft daraus saugt, die Zähne leicht stumpf. Wir brauchten sie gemeiniglich zu Suppen, die den Weinsuppen, wenn man etwas Zucker dazu that, nicht unähnlich waren.

Der Ranelapfel wächst an einem niedrigen Baume, und ist einer gelblichen Weintraube nicht unähnlich, nur sind die Beeren, in deren seder ein Kern steckt, zusammengewachsen. Er ift sehr suß und hat einen etwas zimmetartigen Geschmack, wovon er auch seinen Namen haben mag, ist aber nur zum Naschen zu gebrauchen.

Die sogenannte Passionsblume, ind. Märestuse, welche man hier zu kande in Blumentöspfen zieht, ist ein Rankengewächs, das an den Bäumen in die Höhe läuft, und eine Frucht bringt von der Gestalt und Größe einer Zitrone. Die Körner sind inwendig in einem angenehmen süßsäuerlichen Schleim eingehüllt, und man könnte denselben der Froschleich vergleichen. Es giebt davon mehrere Sorten; eine größere und eine kleinere. Lestere wächst wild und hat eisnen angenehmern gewürzartigen Geschmack.

Der Limonien = und Zitronen = Vaum trägt, ohne daß man etwas daran thut, schon im drit= ten, auch manchmal schon im zwenten Jahre.

Die Limonien braucht man auch zu hecken. Wenn man fie aber unter der Scheere halt, has be ich niemals Frucht an denfelben gesehen. Das Beschneiden derselben ift aber für die Meger, die barfuß gehen, wegen ihrer Stacheln sehr beschwerlich.

Pomeranzen und Apelsinen tragen im fünfeten und sechsten Jahre. Es giebt ihrer dren Sorten. Die bittre oder saure wird gar nicht genossen, man braucht sie oft, um die Fußbösten zu scheuren, sonderlich auf Plantagen, weil ihre Säure und Vitterkeit der Schale dem Unsgezieser zuwider ist. In hisigen Krankheiten ist ihr Saft, ins Wasser gedrückt, ein sehr heilssamer Trank.

Die halbsuffen Oranien find angenehm und sehr gefund. Als man mich in einem hißigen Fieber schon aufgegeben hatte, und nur meinem Berlangen nach dieser Frucht, die eben reif war, ein Senüge leistete, fonnte ich nicht anders als meine Genesung dem häusigen Genuß derselben zuschreiben.

Die Apelsinen sind auch sehr häusig, und werden viel gegessen, sollen aber nicht so gesund wie die halbsüssen Oranien sehn. Wenn sie in Paramaribo häusig waren, bekam man für 4 gl. etwa 15 — 16 Stück. An unsern Wohnorten

pflangten wir dergleichen Baume, und hatten fonderlich in Corentyn überfluß daran.

Die Mammi ist eine Frucht eines großen Baums. Man könnte sie einer Pfirsich vergleichen, indem sie eine rauhe Schale und einen Kern wie dieselbe hat. Nur ist sie größer, die rauhe Schale braungelb und diet, und das Fleisch nicht so saftig, sondern härtlicher und trockener. Die Bäume sind mannlich und weibelich, und brauchen viele Jahre, ehe sie tragen. Die Blätter sind diet und in Absicht der tänge den Blättern der Pfirsichbäume ähnlich.

Die Sabadille hat auch eine rauhe grausgelbliche Schale, und einen sehr angenehmen honigsüffen Geschmack. Sie war damals noch nicht häusig. Die Größe ist eines mittelmäßisgen Apfels und hat auch bennah solche, nur etzwas größere, Körner.

Den Kaffeebaum läßt man nicht höher wach= sen, als daß man die Spige erreichen und die Frucht bequem abpflücken kann. Er sieht wie eine breite Piramide aus, weil er von unten bis oben an die Spige dunne lange Afte treibt. Die Blätter sind denen der Kirschen ahnlich.

Die weisse Bluthe hat einen angenehmen süßlichen Geruch. In der Frucht, die einer Corneliustirsche am ähnlichsten, und auch so wie diese an sehr kurzen Stielen an den Aften

fehr häufig fitt, befinden fich 2 halbe Bohnen, von denen jede für fich mit einer fehr dunnen durchsichtigen Schale umgeben ift.

Wenn die Frucht roth ift, wird sie abgespflückt. Dazu braucht man etwa 8 bis 14 Zage, weil sie ungleich reift. Um die Bohnen aus der Kirsche herauszukriegen, zerdrückt man dieselbe mit einem Steine auf einem Lisch, sucht die Bohnen heraus und thut sie eine Macht in frisches Wasser, damit das daran noch hängens de süsliche Fleisch der Kirsche abweiche.

Wenn die Bohnen in der Sonne recht tros chen und hart geworden, werden sie in hölzers nen Mörsern gestampft, um die äussere dunne durchsichtige und leichte Schale von ihnen durchs Schwingen scheiden zu konnen.

Auf den Plantagen haben sie zu dem letzten Geschäfte solche Mühlen, womit man das Korn vom Staube reiniget.

Der Cacaobaum, sonderlich der in Suriname, wo man wenig Cacao pflanzt, erlangt
die Größe eines mäßigen Apfelbaums. In Berbice sahe ich die bessere Sorte, den man Karaka nennt. Dieser Baum wird nicht so groß als der erstere, man halt aber die Frucht für besser. Die Blüthen kommen unmittelbar aus dem Stamm und aus den Aften, und die Frucht oder Schote, die ich auch einer Gurke vergleichen möchte, wird, wenn sie reif ift, die tronengelb. In derfelben liegen die Cacaobohenen wie in einer Schote, nur mehrere neben einander. Man schneidet die Schale auf, thut die Körner in ein Gefäß, decht sie mit Blättern zu und läßt sie einige Tage darinn liegen, damit sie sich ein wenig erhisen, und der sie ums gebende Schleim sich desto besser ablöse. Wenn man sie in reinem Wasser abgewaschen, bestreut man sie mit Usche, damit sie nicht so leicht vom Ungezieser beschädigt werden können, und trockenet sie in der Sonne.

Bu den nütlichen Bäumen, die man in der Mahe der Säufer hat, gehören noch folgende: 1.) Die Cujabes. Man findet fie auch in den nächsten Bufden, weil die Bogel fie gern freffen und wegen ihrer harten Samenforner, die fie nicht leicht verdauen konnen, fortpflangen und vermehren. Die Frucht ift vollkommen einem Apfel auch in der Größe ähnlich. Es giebt zwenerlen Gorten, eine, die eine weiffe, und die andere, die eine gelbe Schale bat. Die weif= fen find gemeiniglich größer und wohlschmecken= ber. Das Fleisch an der äuffern gang dunnen Schale ift etwa & Boll dick, das übrige in dem Apfel ift mit lauter harten Kornern, etwas größer als eine Linfe, angefüllt, doch ift gwis fchen ihnen noch eben fo ein faftiges rothes Fleisch, wie an der Schale. Man ist sie roh wie Apfel. Wenn sie häusig waren, kochten wir aus ihnen einen angenehmen Bren, den man aber durch einen Durchschlag reiben muß, damit die Körner zurückbleiben.

Für Kranke ist ein solches Gemüse ein rech=

2.) Die Raschu, ind. Marehu. Der Baum wird nicht groß. Die Frucht ift einer Birne ähnlich, hat aber das Befondere, daß fie vorn, wo die Blüthe fich befindet, eine Bohne mit einer harten Schale hat. Diese Bohne hat ei= nen Geschmack wie die Mandel, und wird, wenn man fie aus der Schale genommen, auf einer eifernen Platte geroftet, ober auch frisch gegef= fen, und ift eine Delikateffe der Ereolen. Benm Roften muß man sich aber in Acht nehmen, daß einem der Dampf davon nicht ins Beficht fomme, ingleichen wenn man die Bohne aus ber Schale macht, daß einem der Saft nicht an die Sande oder Geficht fprige, weil, wo er hinkommt, Blasen werden und die Saut abgeht. Die birnartige Frucht hat einen mehr fauren als füffen Gefchmad, ift febr jufammenziehend, wie manche Birnarten, und macht die Bahne ftumpf, weswegen man nicht viele davon effen fann; gefocht aber giebt fie ein angenehmes Gemufe ab.

3.) Der Kokusbaum ift in Suriname noch nicht häufig, doch findet man sie hin und wieder auf den Plantagen. Es ist ein Palmbaum und braucht viele Zeit, che er Frucht trägt.

4.) Der Calaboßbaum trägt eine Frucht, die einem Kürbis sehr ähnlich, aber kugelförmig ist, und von den Indianern Iwida genannt wird. Nur die Schale wird von Indianern und Negern zu Trinkgefäßen gebraucht, indem das Fleisch ganz ungenießbar ist. Es giebt deren sehr große und auch ganz kleine Sorten. Die größern werden in der Mitte durchgeschnitten, das Fleisch herausgethan, und die harte Schale, damit sie etwas zäh wird, und nicht so leicht bricht, in Wasser gekocht. Die kleinere Sorten brauchen die Indianer, wenn sie das Fleisch herausgethan haben, zu Pulverhörnern ze.

Der Baum ift fehr leicht fortzupflanzen, weil man nur einen Aft davon in die Erde ftes efen darf, der so leicht wie eine Beide bekleibt und bald Frucht trägt, weswegen man dergleischen Bäume ofte ben den häusern der Indianer

und Meger findet.

Es giebt noch eine andere Urt, die man Grundcalaboffe nennt, weil sie wie die Kürbiffe auf der Erde an Ranken wachsen. Das Fleisch derselben ist gleichfalls unbrauchbar. Es giebt

derselben sehr große und auch sehr kleine Sorten. Die Schalen der großen, die sehr leicht auszuhöhlen und rein zu machen sind, werden von den Negern und Indianern gemeiniglich zu Gefäßen gebraucht, trockne Sachen, z. B. Reiß zc. dars inn zu verwahren.

Die Banille, ind. Ramaije, wird zwar dort nicht angebaut, indeß findet man sie doch auch an der Saramaka und Corentyn, gemeiniglich an hohen Orten und im Sandboden. Sie ist nicht so gut wie die spanische und wird daher auch nicht gesucht. Sie wächst an einer Nanke, die sich um die Bäume schlingt. Die Nanken schliessen sich an die Bäume, sonderlich in den Spalten der Ninde, so vest an, daß sie nicht ohene Berletzung derselben davon losgemacht werzben können; andere Nanken gehen aber auch von den Ästen der Bäume wieder herunter dis auf die Erde, wo sie neue Wurzeln kriegen, und sich so wieder ausbreiten.

Die Blüthe ist der einer wohlriechenden Wicke ganz ähnlich. Die dortigen Schoten sind etwas dicker, als man sie hier in den Apotheken sindet. Trocknet man sie an der Sonne, so fließt oftmals, wenn man sie recht reif bekommt, ein DI heraus, welches ein dem peruvianischen

Balfam ganz ähnlichen und angenehmen Geruch hat. Ich kam baher auf die Gedanken, ob der peruvianische Balfam nicht eine Vermischung dieses Dls mit dem Copaien = Valsam senn mag, weil sowohl die beste Vanille eigentlich aus Peru kommt, und der Copaienbaum dort auch senn mag.

Es giebt auch noch ein Rankengewächse, das ich an den Ufern der Flusse auf meiner Reisse nach Berbice fand, und der Vanille ähnliche Schoten trug. Die Indianer sagten mir aber, es sen die unächte und unbrauchbare Sorte.

Ich bleibe ec.

## 3wölfter Brief.

In meinem letten Briefe habe Ihnen mehrentheils nur Obsibaume, die wir um unsere Häuser herum angepflanzt hatten, beschrieben; in diesem werde Ihnen einige, die in den Buschen wild wachsen, bekannt zu machen suchen.

1.) Die Frucht von dem harten Holze Bollentri, ind. Buroe genannt, wovon man vorzüglich die Pfosten der häuser und auch Schindeln macht, weil es sehr dauerhaft ift und sich zu Schindeln sehr gut spalten läßt, — ist einer kleinen Pflaume ähnlich. Die Schale ist bräuns lich und härtlich. Der unter der Schale und um den ziemlich großen und harten Kern befindz liche Saft ist so süß und klebrich wie Sprup. Die Indianer lieben sie sehr und verderben ihzrentwegen viele Bäume, weil sie dieselben umzhauen, um die Frucht zu bekommen.

- 2.) Eine der Kaschu ganz ähnliche Frucht, Ubudi von den Indianern genannt, ist sehr saft= reich und hat einen lieblichen Weingeschmack. Die Indianer schäften sie sehr. Der Baum wächst sehr groß. Wenn sie häusig sind, pressen sie den Saft aus und brauchen ihn als einen labenden Trank.
- 3.) Eine gelbe Pflaume, ind. hubu, von der Größe der gewöhnlichen gelben Pflaumen, ist etwas sauer, aber doch gut zu effen. Sie kann häusig unter dem großen Baum, dessen Frucht sie sind, aufgelesen werden, und werden vom Tapier, dem dort sogenannten Buschbuffel, gesucht und verzehrt.
- 4.) Die Rumarramarra hat eine rauhe braune Schale und die Größe eines Upfels. Wenn sie reif ist, schmeckt sie wie eine teige Virne und dient gegen Verstopfung. Der Baum

wird nicht groß, und ift deswegen nicht häufig, weil die Indianer diefe, so wie alle dergleichen Baume, deren Früchte nicht leicht herunterfal-

len, mehrentheils umhauen.

5.) Die Duffe, welche die Indianer hora nennen, wachsen oben an der Corentyn an febr bohen Baumen, und find größer als die große Mallnuß. Un der Guriname, Garamata und Cupaname findet man diefe Baume nicht. Es find ihrer gemeiniglich 3 - 4 in einer fugelformigen Rapfel, welche zerfpringt, wenn fie von dem Baum herunterfällt. Jede Muß ift noch von einer lebergelben weichen Schale umgeben, welche die Indianer mit den Meffern abnehmen fonnen. Die Schale, in welcher der Kern fich befindet, ift fo hart, daß man fie mit einem Sam= mer aufschlagen muß. Der Rern hat den Beschmack der schönften Mandeln, und wird in der Rolonie febr geliebt. Wenn fie reif find, geben die Indianer in die Begend, wo fie machfen, halten fic dort einige Bochen auf, um fie, wenn ficherabfallen, ju fammlen und fich damit etwas ju verdlenen. Gie fammlen fie in Gade von Rohr geflochten, die fie Quefen nennen, und et. wa 11 Dresdner Mege enthalten, wofür man ihnen, wenn fie baufig find, ohngefahr 4 gl. be= gablt, fie aber in Paramaribo mit gutem Rugen

wieder verkaufen kann, weil die Indianer in ihren fleinen Fahrzeugen nicht viele dahin brins gen können. Wir machten aus den Körnern manchmal eine Mandelmilch; die wir zum Kafftee brauchten, weil wir keine Kuhmilch hatten. Ich versuchte auch einmal, Di daraus zu maschen, welches einen köstlichen und süssen Geschmack hatte, weil wir aber zum Ölauspressen keine Einrichtung hatten, mußte es behm bloßen Bersuch bleiben.

Ausserdem wachsen in der Gegend noch mehrere Nüsse, z. B. eine Sorte, welche die Indianer Tutuka nennen. Deren sind etwa 12—
15 in einer Kapsel so groß wie ein Kinderkopf,
welche so hart ist, daß man sie mit einer Art
aufschlagen muß. Die Nüsse haben eine bennah dreneckige Gestalt, sind so groß wie eine
mittelmäßige welsche Nüß, sehr ölicht, und haben einen angenehmen Geschmack.

Die Tunkobohne, ind. Rumaru, oder lieber Tunkonuß, weil sie wie die Nüsse in einer harsten Schale stecken, die aber, wie die grünen Wallnüsse, noch mit einer weichen grünen Schaste umgeben ist. Diese grüne Schale fressen die in den dasigen Wäldern sich häusig aufhalstenden Fledermäuse sehr gern. Sie benagen sie daher, und machen dadurch, daß sie leicht und häusig von den hohen Bäumen herabfallen. Der

Kern ist etwas bitterer als die bittere Mandel, und als eine Magenmedicin zu brauchen. Wesgen des angenehmen Geruchs thut man sie unster den Schnupftaback, und manche Indianer brauchen sie auch, ihrem Krabol, womit sie ihzen Leib einschmieren, einen bessern Geruch zu geben. Die Karaiben nennen diese Tunkobohzne Krabobossi.

Eine einer Eichel vollkommen ähnliche Frucht, nur vier = bis fünfmal so groß, ind. Bibiru, brauchen sie gegen Leibschneiden und Diarrehen. Ich habe auch selbst ihre heilsame Wirkung ben dergleichen Krankheiten erfahren, wenigstens ist es eins der besten magenstärkenden Mittel. Den Baum hielt ich für den Chinabaum, und ließ mir etwas Kinde von demfelben bringen, welche in Absicht der Farbe und des Geschmacks derselben ganz gleich kommt.

Es giebt in den niedrigen Gegenden einen Baum, den die Indianer Karraba, die Europäer aber Wasserwane nennen, in Gegensatz eines dem Holze nach bessern, jedoch ähnlichen Baumes, der aber im hohen kande wächst und Wane heißt. Letteres wird gern, weil es nicht so schwer wie anderes dergleichen Holz ist, zu Thüren, Kisten und anderm Hausrath gebraucht. Es wird so dunkelbraun wie das Mahagonipholz, nur scheint es nicht so fein zu senn. Das

Rrabholz hat am mehreften Uhnlichkeit mit dem Cedernholze.

Der Rrabbaum trägt eine Frucht, die man ben wilden Raftanien am erften vergleichen konnte. Diese wird von den Indianern, wenn fie abfällt, gefammlet, um daraus das Rrabol ju machen, womit fie fich bennah alle Zage den Leib bestreichen, um die haut vor der Sprodig= feit ju sichern. Gie legen die gefammlete Frucht fo lang an einen feuchten Ort, bis fie gu faulen anfangt. Alsbann nehmen fie die Gcale ab und gerdrücken den Kern fo, daß fie einen Zeig daraus machen fonnen. Diefen vermen= gen fie mit etwas Waffer, fneten ihn gut durch und feten ihn in einer Baumrinde an die Gon= ne, damit das darinn enthaltene DI fluffig werde und in ein darunter gefegtes Gefaß laufe. Wenn fie diefes einigemal wiederholt haben, wird der Zeig noch in einem Coffabischlauch aut gepreßt, um das Dl vollends heraus ju bringen. Diefes Dl ift auch gut in Lampen gu brennen.

Un der Saramaka ist auch der Copaien= baum häusig. Er wächst in niedrigen Gegen= den und hat ein ganz weisses und weiches Holz, dem Lindenholz ganz ähnlich. Dieser köstliche Balfam wird in Suriname nicht gesucht, weil er an der Oranoke noch häusiger ist, und von dort viel nach Europa gesandt wird. Den oranockischen nennen die Indianer Marana, und halten ihn für besser als den saramakischen, denn an den andern Flüssen sindet man ihn nicht, wie die Indianer sagten.

Um ihn zu sammlen, hauen sie ein koch in ben Baum, welches schreg hineingeht, und in dieser Bertiefung sammlet sich der Balfam, so daß sie ihn herausschöpfen können.

Ich machte in Saron selbst an ein paar in unserer Nähe besindlichen Väumen die Probe, besam aber etwa nur 2 Seidel, weil er dort nicht so stark fließt als weiter unten nach dem Seestrande zu. Da ich diese Probe in der Nesgenzeit machte, fand ich allemal in der Vertiesfung viel Wasser: so daß ich den Valsam mit Baumwolle davon abheben und so in mein Gestäß sammlen mußte. Vielleicht wäre meine Probe nach Veendigung der Negenzeit ergiebisger gewesen.

Weil es den Apothekern in Suriname bequemer ist, diesen Balsam aus Europa kommen zu lassen, so ist dort keine Nachfrage darnach; indeß fand ich, daß derjenige, den sie dort in den Apotheken hatten, sehr verfälscht war.

In den hohen Begenden, sonderlich an der Corentyn, findet man auch das foffliche Barg,

von den Indianern Arrefussiri genannt. ift nicht fluffig, aber auch nicht hart, fondern wie hier ju lande der Terpentin. Es ift un= gemein beilfam, und hat einen foftlichen Beruch, auch habe ich gebort, daß man diefes Barg gegen Ropfichmergen und Bluffe auf die Schläfe legt. Die Indianer mengen es oftmals unter das Krabol, um demfelben einen angenehmen Geruch ju geben. Gie sammlen ihn durch Verwundung des Baums, der niemals fehr arof wird. Aufferdem habe dort noch mehres re wohlriechende Barge, die jum Maucherpulver 20. zu brauchen waren, gefunden, fo wie auch das Gummigutti. Weil man aber in Guriname alle dergleichen Dinge leichter aus Sol= land durch den Sandel erhalten fann, befum= mert fich niemand um dergleichen Produkte des

Bon den nütlichen Palmgewächsen find folgende anzuführen:

1. Die Rohl-Palme, von den Indianern Rokuliti, von den Europäern und Negern Kappus genannt, verschaft den so angenehmen und nüglichen Palmkohl. Denselben zu erhalten, muß man den Baum, der eine sehr harte Rinde, inwendig aber, wie alle Palmgewächse, nur ein weiches Mark hat — umhauen, und die

in der Mitte des Stamms zum heraussprossen noch befindlichen Blätter mit ihren Stängeln herausspalten.

Bon den weichen Blättern macht man Saslat und kann auch von den zarten Ränkeln ets was dazu schneiden. Zum Rochen braucht man nur die Stängel, welche zerschnitten werden. Roh gegessen haben die Stängel einen Nußgesschmack, und gekocht etwas pilzartiges.

Wenn man den Palmfohl sucht, wählt man die jungen und niedrigen Stämme, die noch keine Frucht tragen. Wenn die Bäume groß werden, haben sie eine Frucht, welche von aussem der Rieferzappe etwas ähnlich ist. In-wendig hat sie einen harten Kern und um denschehen etwas süßliches Fleisch, welches man von demselben abschaben muß.

Die Frucht fist häufig an einem aus der Mitte des Baums hervorkommenden Stängel, wie ben dem Bananenbaum, ift aber nur etwa einen Finger lang.

2. Die Hittapfel Palme, ind. Itte, ist für fie ein sehr nühliches Gewächs. Sie trägt eine Frucht von der Größe eines mittelmäßigen Apfels mit einer dunkelbraunen, etwas härtlichen und in lauter kleine Quadrate abgetheilten Schale, die sich abbröckeln läßt. Um ihren großen Kern

hat sie ein säuerliches Fleisch, welches die Indianer sehr gern effen. Aus ihren jungen Blätztern machen die Indianer Schnüre zu ihren Hangmatten, die ben den Arawacken und Wazrauen den Nehen ahnlich sind. Zu gewissen Fahreszeiten zapfen sie aus dieser Palme einen Saft zum trinken, der weit süsser als der Birzkensaft ist, so daß man vermuthlich Zucker darzaus kochen könnte.

Dieser Palmbaum wächst an sumpfigen Orzten. Die Indianer gehen aber gar nicht wirthzschaftlich mit ihm um. Denn wenn sie den Saft aus demselben in der Geschwindigkeit haben wollen, hauen sie ihn um, machen Feuer darunter und nöthigen dadurch den Saft, benm Stammende in ein darunter gesetztes Gesäß zu laufen. Die Warauen backen auch aus dem weichen Kern des Baumes Brod, wenn sie Manzgel an Cossabi haben.

3. Die Mannefol-Palme, ind. Mannafa. Der Baum wächst sehr hoch und gerade, ist selten dicker als der Schenkel eines Mannes überm Knie, und läßt sich sehr leicht in vier lange und gerade katten spalten, von denen man inwendig den weichen Kern abhaut.

Wir brauchten diese katten zu Wänden unfrer Baufer und Decken unfter Stuben.

Die Wände werden auf folgende Beife gemacht: Man nagelt an die in die Erde einge= festen Pfoften zwen Stocke queerüber und bin= bet an diefelben die Latten mit einem Bufchtau oder Manke, deren es in dafigen Waldern fehr vielerlen Gorten giebt. Beil aber die Latten nicht immer gang gerade find und bas Bufch= tau, womit sie angebunden werden, einen fleinen Zwischenraum erfordern, find die Wande nicht fo dicht, daß man nicht überall durchsehen oder wohl an manchen Stellen einen ginger durchfreden fann; man läßt daber oft, wo es nöthig ift, noch eine Reihe Latten darüber bin= den, welche die Zwischenraume der erftern bedes den, und nagelt alsdann ju mehrerer Beftig= feit oben und unten ein paar Latten queeruber, welche die angebundenen vesthalten helfen, wenn etwa das Buschtau bin und wieder verfault, und die Latten dadurch los werden und abfallen wollen. Mit folden Latten find auf den Plantagen mehrentheils auch die Megerhäuser be= fleidet und mit den Blattern diefer Palme ge= becft.

Dieser Baum trägt eine Frucht, so groß und blau wie die Schleen. Diese hängt büsschelweise an der Krone deffelben. Die Indianer stampfen sie in hölzernen Mörsern, sondern die Körner ab, und mengen das übrige unter

ihr Getränke, Ebeltir genannt, wodurch daffele be einen suflichen Geschmack befommt, und nahr= hafter wird.

- 4. Die Aura = oder Awora : Palme ist nur um der Frucht willen merkwürdig. Der Stamm und die Afte sind voller großer Stacheln, und ihm daher nicht gut benzukommen. Man sin=det diese Palme in Suriname nicht häusig und kann sie als einen Obstbaum ansehen. Die Frucht hängt auch büschelweise an der Krone des Baumes, ist so groß wie ein mittelmäßiger Apfel und ganz goldgelb. Das wenige um einem sehr harten schwarzen Kern besindliche eben=falls goldgelbe Fleisch ist sehr ölig, angenehm süß und sehr nahrhaft. Die Indianer lieben sie sehr, und mengen sie auch, wie die Manneskolfrucht, unter ihr Getränke.
- 5. Die Timiti = oder Trullipalme. Unter dem letten karaibischen Namen ist sie am meh= resten bekannt. Sie ist ihrer großen Blätter wegen sehr nüglich. Ein ausgewachsenes Blatt ist 8 9 Ellen lang. Auf seder Seite des mittlern Stängels, der unten reichlich 6 Zoll im Umkreise hat, ist das Blatt etwa 2 Ellen breit, und, wenn es nicht vom Winde hin und wieder Risse bekommen hat, zusammenhängend; denn hierinn ist sie von andern Palmbäumen unterschieden, die auf benden Seiten des Stän-

gels schmale, etwa zwen Finger breite, Blat-

Diese Palmblätter geben ungemein gute und dichte Dacher, denn ein Blatt reicht, wenn das Dach nicht zu hoch ist, von oben bis unsten; und weil die Indianer sie zusammen lez gen und etwa nur eine gute Spanne weit von einander auf die katten des Daches binden, liez gen sie auch vielsach über einander. Ist das Haus eine Küche: so kann das Dach 10—12 Jahre gut bleiben, weil der Rauch das Unzgezieser hindert, demselben Schaden zu thun. Ben Wohnhäusern, in denen dort kein Rauch Statt sindet, dauert so ein Dach etwa 6—7 Jahre.

Diese Blätter brauchen die Indianer quch, Decken daraus zu machen, um ihre Sachen das mit auf Reisen in ihren Fahrzeugen vor dem Regen zu sichern. Auch dienen solche Decken zu Dächern auf den Hütten, wenn sie in Gegenden reisen, wo dergleichen Palmen nicht wachsen. Denn wo sie dergleichen sinden, machen sie in der Geschwindigkeit von 4—5 Blätztern, die mit dem Stiel in die Erde gesteckt und an eine an zwen Bäumen gebundene Stanzge gelehnt werden, eine gute Reisehütte, unter welcher man in seiner Hangmatte bequem und sicher vor dem Regen liegen kann. Diese Palz

me wächst nur an der Saramaka und Cupaname, an der Corentyn und Suriname findet man sie nicht.

Die Blüthe derselben hat das besondere, daß sie wie in einem gewebten Sacke steckt. So lang die Blüthe den Sack noch nicht zersprengt hat, hauen die Indianer sie ab, ziehen die Blüthe heraus und brauchen den Sack als eine Müße. Die Frucht selbst ist nicht genießbar, und nicht größer als ein Apfel.

Mehrere dergleichen Gewächse zu beschreis ben, wurde mich ju weit führen und feinen Dugen haben, weil ich von ihren Bluthen und Brüchten feine folche Dadrichten geben fann, daß die Maturfunde dadurch befordert würde, gu= mal ich auch nur von den wenigsten surinamischen Gewächsen die wiffenschaftlichen oder Eineischen, fondern nur die in Guriname und ben den Indianern gewöhnlichen Mamen angeben fann. Ich habe fie daher auch ben denjenigen Gewäch= fen, deren Lineische Mamen Maturforscher nach den gewöhnlichen Benennungen leicht finden - fonnen, weggelaffen, weil ich fie doch nicht ben allen angeben fann, und bemerke diefes auch jum Boraus, in Absicht der in meinen folgen= den Briefen noch vorkommenden Thiere und Infekten.

G. untek-nightl meetichen

Indeß sind hier noch ein paar giftige Gewächse zu erwähnen. Es giebt nämlich einen Giftbaum, der eine Frucht wie einen kleinen Calabas trägt. Es ist gefährlich, diesem Baum nahe zu kommen, weswegen ihm die Indianer auch sorgfältig aus dem Wege gehen, wenn sie ihn in den Büschen sinden. Es befand sich einer in dem benachbarten Busche unserer häuser ben Saran; weil die Indianer uns aber warnten, nicht in die Gegend zu gehen, habe ich ihn nicht gesehen.

Man gewöhnt fich dort leicht ben feinen Wanderungen in den Waldern, in die Baume ju hauen, weil man gemeiniglich einen Sauer ben fich führt, theils ju feiner Bertheidigung, theils, um fich zwischen dem fleinen Geftrauche Play zu machen; die Indianer warnen einen baber, diefes nicht zu thun, weil, wenn man aus Unkunde in einen folden Giftbaum bauen follte, man ichon von der blogen Ausdunftung des Baums, oder wenn etwa ein Tropfen von bem Gaft deffelben an einen fprügen follte, fer= ben mußte. Huch ift es nicht rathfam, ben Regenguffen fich unter einem unbefannten Baume por benfelben ju bergen, weil das von einem Biftbaume herabträufelnde Regenwaffer febr Schadlich ift. Bum Glück aber find diefe Baume nicht baufig.

Auch giebt es ein so giftiges Rankenge= wäche, dessen Ausdünstungen tödtlich sind. Ein Indianer erzehlte mir, daß in Berbice ein Indianer, der für seinen Herrn sischen gegangen war, und aus Unvorsichtigkeit eine solche Ranke abschnitt, und sein Corjar damit am Ufer andband, noch denselben Tag sterben mußte. Der Europäer, welchem die andern Indianer diesen Todesfall meldeten, habe es nicht glauben wollen, daß der Indianer daran gestorben sen, habe ein Stück von der Nanke abgeschnitten und über seine Thüre gesteckt, sen aber auch noch den nämlichen Tag gestorben.

Einen ähnlichen Fall erlebte ich in Saron, daß einer von unsern Indianern, der fischen gesgangen war, und weil er die Nacht ausblieb, von zusammen geraften dürren Holz in der Näshe seiner Hangmatte ein Feuer machte. Weil das Feuer zu nah am Wasser war, und ben steigender Fluth das Wasser ans Feuer kam, löschste dasselbe aus und rauchte nur. Er wurde plötzlich krank, und starb einige Tage darauf. Er gab zur Ursach seiner Krankheit an, daß ein Stückden einer giftigen Nanke unter dem dürzren Holze gewesen sen, welche ihm keinen Schasden gethan haben würde, wenn das Feuer ors dentlich hatte brennen können, und das Wasser

nicht dazu gefommen ware, indem dadurch ihm der Rauch ichadlich geworden fen.

Wenn daher so ein Baum irgendwo im Wege ist: so sucht man ihn zu verbrennen, oder wenn es thunlich ist, ihn mit den Wurzeln auszuheben und an einem entlegenen Orte zu verbrennen.

Hicher gehört auch ein Nankengewächs, von den Indianern Haiali genannt, welches sie zum Fischfang brauchen. Es ist oft Arms dick. Wenn die Indianer mit leichter Mühe Fische fangen wollen, zerklopfen sie ein paar Stücke von dieser Nanke, und spülen sie in dem Wasser, wo sie viele Fische vermuthen, ab. Nach kurzer Zeit kommen die Fische auf die Oberstäte die des Wassers, sind ganz betäubt, und lassen sich mit den Händen fangen. Der Saft dieser Nanke ist dem Menschen nicht schädlich; wir kauften aber doch dergleichen Fische nicht gern, und wer sie ist, thut gemeiniglich den Kopf des Fisches weg.

Bon den jum Bauen und Tischlerarbeit brauchbaren Bäumen will nur so viel bemerken, daß es dort vielerlen hartes, dauerhaftes und auch allerlen schönes buntes Holz giebt, woraus man vortrefliche Tischlerarbeit machen kann.

Unter andern giebt es dort schones Pur= purholy, ingleichen Ebenholy. Letteres hat ei= nen weissen Spint, der Kern ift aber schwarzs braun, und wird, wenn er an der Luft oder in der Rässe liegt, fohlschwarz, ist sehr hart, und wird auch deswegen Eisenhart genannt.

Das dortige Cedernholz ist nicht so fein wie das nordamerikanische.

Der Lokusbaum, ind. Simiri, auch Rahua= nelli, wird zu Wellen in Zuckermühlen gebraucht, und ist der Farbe nach dem Mahagoni ganz ähnlich, nur ist es ein sehr schweres Holz, und weil es nicht leicht spaltet, zu oben erwähntem Gebrauch sehr dienlich.

In unfrer Nähe in Saron und Hoop was ren viele dergleichen große Väume, und wenn der Transport so großer und starker Stücken, als in den Zuckermühlen gebraucht werden, nicht unsere Kräfte überstiegen hätte: so würden wir damit viel zur Unterstützung der Missionsdias fonie haben verdienen können, weil sie in der Rolonie sehr gesucht werden.

Es hat dieser Baum auch ein köstliches Harz, welches so hart, durchsichtig und weiß ist, daß man es wie Glas brauchen kann, indem ich benm Herrn D. Schilling in Suriname eine aus diesem Harz in England geschliffene Brille, wie er mich versicherte, gesehen habe. Auch dient es als ein wohlriechendes Räucherspulver.

Ein gewisses grünliches Holz, Grunhart genannt, ist bennah so dauerhaft wie der Stein,
weil es erstaunlich lang liegen kann, ohne von
der Fäulniß angegriffen zu werden. Man muß
aber auch zu Bearbeitung desselben das beste
englische Werkzeug haben. Es ist daher zu ordinairen Gebäuden zu kostbar, und wird nur zu
solchen gebraucht, wo auf die Dauerhaftigkeit
derselben viel ankommt.

Obgleich es fonst noch vielerlen dauerhaftes und jum Bauen nügliches Bolg giebt: fo find boch nur einige Gorten dazu im Bebrauch. Weil nun dort nicht, wie in Europa, in den Waldern einerlen Gorten Baume benfammen, fondern allerlen unter einander wachfen: fo muß man bennah zu jedem Baum einen aparten Beg maden, um die beschlagenen Balken und Breter auf die Plantage zu bringen. Die Balken werben von den Megern auf Unterlagen von grunen und faftigen Stocken, welche queer über den Weg gelegt werden, gezogen. Zu dem Zweck werden auf den Holzplantagen einige hauptwe= ge nach dem Kompaß in den Bufden ausge= hauen, die entweder gerade auf die Plantage, oder zu einem ftarten Bach führen, wo das Soly in Sahrzeuge geladen und nach Paramaribo oder andere Plantagen geführet werden fann.

Die Holzplantagen sind solche, auf welchen die Reger nur jum Holz beschlagen und Brezter sägen gebraucht, und deswegen auch Zimsmerneger genannt werden. Einige von ihnen, die dieses nicht verstehen, so wie auch die Weisber, werden dazu gebraucht, die Valken in den Landeplatz zu ziehen, und die Vreter dahin zu tragen.

Die Neger sind gewohnt, schwere kasten auf dem Kopf zu tragen; die Indianer hingegen tragen ihre kasten auf dem Rücken, und hängen sie mit einem Bande von zäher Baumrinde vorn an die Stirn. Hierben haben sie den Bortheil, daß sie auf den Fußsteigen in den Buschen mit ihren kasten, die aber ben den Indianern auf Neisen höchstens nur 50 Pfund betragen dürsten, nicht so leicht, wie die Neger, an die hersunterhängenden Üste stoßen.

In allen Indianerhäusern findet man dergleichen von Rohr gestochtene Tragen, wie hier zu Lande die Refträger haben, welche sie Waijali nennen. Sind sie aber auf Reisen oder auf der Jagd und haben ein geschossenes Wild zu Hause zu tragen: so slechten sie in der Geschwindigkeit von etlichen Mannekolblättern ein solches Waisal.

3ch bleibe 20.

## Drenzehnter Brief.

est y and in the Est tills till announced there

Die Coffabi = oder Manniofwurgel, indian. Ralli, deffen Gebrauch ich noch befonders beschreiben werde, ift für die Indianer das, mas ben uns das Korn ift. Ihre Hauptforge geht also darauf, alle Jahre ein Stück Land jum Pflanzen des Coffabi zurecht zu machen. Gie fuchen dazu allemal einen Bufch aus, der fan= digen Boden hat, weil die Coffabiwurgeln ben bem vielen Regen in Guriname nicht fo leicht im Sande als in schwerem Boden faulen, und die Arbeit im Sandboden leichter ift. Sie hauen dann in dem dazu erwählten Bufche in ber großen trockenen Zeit, die vom July bis Ende Oftober dauert, zuerft das Strauchwerf und dunnen Baume um. Das heißt man dort unterbuschen. Alsdann fällen fie die großen Baume oben darauf, und hauen die Afte derfelben ab, damit fie defto cher etwas trockenen und bas Rener fie beffer faffen fann. Wenn nun dieses gefällte Buschwerk bis Ende Oktober oder Unfang November gelegen hat und möglichft trocken geworden, denn im Movember fangt fcon die fleine Regenzeit wieder an - fo jun: der mans an, und fcmeißt, wenn das Reuer

ausgegangen ift, das kleine Holz, was noch nicht verbrannt ift, auf Haufen, und verbrennt es noch allmählig. Die großen Stamme bleiben aber alle liegen, und man pflanzt neben denfelben, wo Platz geworden ift.

Wenn man den Coffabi pflanzt, fo macht man dazu erft mit der hacke fleine haufen von der durch die Miche gedingten Erde, nimmt dann von dem im vorigen Jahre gepflangten Coffabi die Stocke, die etwa eines guten Daumen dick find, hackt fie mit einem Meffer, weil die Stocke fein hartes hol; haben, in Stücken, etwa 1 2 Schuh lang, und fect deren 3 oder 4 Stud in die gemachten Baufchen, diefe mach= fen ben der nun eintretenden Regenzeit wie die Beiden, und feten die Coffabiwurzeln an. Die ftartften Burgeln find etwa zwen Saufte groß, manche länglich, manche fugelformig. In un= fern Coffabifeldern fchränkten wir uns blos auf den Coffabi ein; die Indianer aber pflegen in denfelben auch Ananaffe, einige Gorten Erds früchte, g. B. Pataters und Nappes, Zeier und Torrquarre, ingleichen etwas Buckerrohr und andere dergleichen Früchte, jum Dafchen ju pflangen, bisweilen auch etwas Welfchforn zu gleidem Zweck, denn wenn das Welschkorn noch in der Milch ift, roften fie die Rolben am Feuer und effen es fo, weil es fuß und ange=

nehm schmeckt. Bisweilen brauchen fie auch das Welschforn, wenn es reif ist und gestampfe worden, davon einen Bren, sonderlich für ihre Kinder, zu kochen.

Oft versaumen aber die Indianer, wegen ihrer kust zum Reisen, die zum Kappen und Pflanzen bequeme große trockene und kleine Resgenzeit in der Monaten July bis December, und müssen sich dann der weit unbequemeren kleinen trockenen Zeit im Februar zur Anlegung ihrer Kostgründe bedienen, wodurch sie oft in Mangel und Hungersnoth gerathen, wenn sie den gefallten Busch nicht gehörig brennen können.

Wenn die Burzeln die gehörige Größe erslangt haben, fangen die Indianer bald an, sie zum Gebrauch heraus zu nehmen, weil überfluß und gute Wirthschaft ben ihnen etwas seltenes ist. Denn sobald einer ein volles Cossabiseld hat, sinden sich bald Gehülfen ben ihm ein, die ihn zu Reisen oder kustbarkeiten ermuntern, wozu viel Cossabi, theils zum Brod, theils zum Trank erforderlich ist.

Weil der Coffabi nicht zu gleicher Zeit reift: fo nimmt eine gute Wirthin allemal diesenigen Stocke, welche die größten Wurzeln haben, und fie an den Stocken erkennen kann, zuerst aus, und pflanzt von dem Stamm gleich wieder an

beren Stelle ein paar Stücke in die aufs neue gehäufelte Erde. Nach Verlauf eines Jahres kann man-von denfelben noch eine Erndte von mäßigen Cossabiwurzeln haben.

Eine schlechte Wirthin aber fängt an einem Ende an, macht so ein Stück nach dem andern leer, und thut sich dadurch vielen Schaden, sonz derlich wenn sie nicht gleich wieder nachpstanzen und das Unkraut überhand nehmen lassen. Ist ein Cossabifeld auf oben beschriebene Weise bezpflanzt und bedient worden: so ist es zwen Jahr im Gebrauch, alsdann aber wird das kand verzlassen und wird wieder Wildniß, viel ärger als es je vorher gewesen, kann auch nicht eher zu einem guten Cossabiselde gebraucht werden, als bis in 30 oder 40 Jahren wieder ordentlicher Busch auf dem kande gewachsen ist.

Ein guter Wirth macht alle Jahre ein neues Coffabifeld, weswegen auch die Indianer sehr viel Busch mit denselben verbrauchen, und nicht leicht zahlreich, auch nicht lange in einer Gegend wohnen können, weil der gute Sandbosden nicht sehr häusig ist.

Bon den Früchten, welche die Indianer auffer dem Cossabi noch in ihren Kostgründen pflanzen, verdienen noch besonders erwähnt zu werden: 1. Die Patates, wachsen an Manken, die auf der Erde wie die Erdbeerenranken hinlaussen, und an den Wurzeln ihre Frucht ansetzen. Sie überziehen bald ein ganzes Feld. Wenn man sie pflanzen will, darf man nur eine Nanste ein wenig mit Erde bedecken, und kann sehr bald die Frucht davon haben. Wo sie sich einsmal eingenisset haben, sind sie nicht leicht wies der auszurotten.

2. Die den Patates ähnliche Erdfrucht Nappes, ind. Himekunne genannt, wächst auch an Ranken, breitet sich aber nicht so sehr aus, wie erstere.

Die Patates und Nappes sind den Kartof= feln sehr ähnlich, nur gemeiniglich länglich, und werden häusig wie letztere genossen, indem man sie oft blos mit der Schale in Wasser kocht. Die Patates sind süßlich, und bekommen inwen= dig leicht etwas holziges. Die Nappes sind mehliger und im Geschmack den Kartoffeln am ähnlichsten.

3. Die Teier find eine Wurzel, die auch zu Gemufen wie die Kartoffeln, nur nicht in der Schale, sondern zerschnitten und so mit Fleisch= brühe gekocht, gebraucht werden.

Die Trier treibt ihre drenecfigen großen Blatter aus der Mitte hervor, welche wie ben

den Bananen endlich den Stamm formiren. Man darf nur ein Stückhen von der Wurzel in die Erde legen, die in kurzer Zeit eines Arzmes dick wird. Auf gleiche Weise wird eine andere Erdfrucht, indian. Torruguarre, benußt, und wird auch durch die Wurzel fortgepflanzt, diese treibt eine Kanke. Die Frucht in der Erde wird oft so groß, daß ein Mann daran zu tragen hat.

5. Die Unanas, ind. Manne, ift bier in Europa bekannt genug. Die Indianer haben viele weit größere und faftigere Gorten, als man fie hier in den Treibhaufern findet. Die größte Gorte, die ich gefehen habe, ift etwa, ohne die Krone, 15 Zoll hoch, und wird von ihnen Waliru nanne oder Fuchs = Unanas ge= nannt, entweder weil die Buchfe fie fehr lieben, oder weil sie oben so spisig ift wie eine Suchs= fchnange. Die dortigen Unanaffen find fo faft: reich, daß, wenn man fie zerschneidet, man ei= nen Teller darunter fegen muß, daß der Gaft hineinlaufen fann, und die Scheiben am untern Ende find, wenn man die äuffere Schale abgefcnitten hat, fo groß, als der Boden eines gewöhnlichen Tellers. Weil fie viele Debenfprof= fen haben: fo werden diefelben jum Pflanzen gebraucht. In einem Jahr fommt die Frucht dur Reife. In Paramaribo findet man auf

dem Markte aber nur die hiefige fleine Gorte. Db die Meger die indianischen großen Gorten nicht kennen oder nicht pflanzen durfen, weil man fagt, daß fie den ichwangern Beibern ichad= lich waren, fann ich nicht fagen. Der fostliche Geschmad der indianischen Unanaffen übertrifft den der hiefigen weit. Die auf den Savonnen wild machsenden find ctwa fo groß, wie ich fie hier in den Treibhäusern gesehen habe. . Weil der Saft der Unanas, wenn man ein paar Scheiben ift, die Bunge wund macht: fo pflegt man fo eine Scheibe erft in frifches Baffer gu tunken, und dann fann man ihrer mehrere effen. Die Blätter der Unanas feben ohngefahr aus wie die einer Aloe, nur etwas fchmaler und dunner. Wir machten bisweisen aus der Unanas, wenn wir viele hatten, Suppen. Auch bereitet man ein Gemufe aus denfelben wie ei= nen Apfelbren, welches bendes einen fehr ange= nehmen Weingeschmack hat.

6. Die Blätter des indianischen hanfs, den sie ühifili nennen, sind denen der Ananas ganz ähnlich, nur etwas länger. Wenn sie die gehörige Reife erlangt haben, machen die Instianer an einer hängenden Schnur eine Schleisfe, stecken das unterste Ende des Blattes hinsein, und ziehen es so durch die Schleife, wodurch das äussere grüne Fleisch des Blattes abgestreift

wird, und sie den Bast zu den Schnüren bestommen. Die Staude habe ich selbst nicht gessehen, die Indianer sagten mir aber, sie sähe aus wie die Ananas: Staude.

Eine große Plage für die Indianer in ih=
ren Kostgründen sind die großen rothen Amei=
sen, von ihnen Kusst genannt. Diese haben
ihre Wohnung in der Erde, und leben von allerlen Laube, vorzüglich gern von alledem, was
man pflanzt. Sie sind daher den Cossabisel=
dern sehr schädlich; denn wenn sie diese aussin=
dig machen, oder sich gar darinn einnisten: so
beissen sie die Blätter der Cossabistische ab und
schleppen sie in ihre löcher. Wenn ein Cossabistock auf die Weise einigemal von ihnen heim=
gesucht worden, vertrocknet er ganz und bringt
keine Frucht.

Diese Ameisen vermehren sich auf eine uns beschreibliche Weise in sehr kurzer Zeit, und ges hen dann in großen Zügen in die Cossabiselder. Das schlimmste ist, daß, wenn die Weibchen Flügel kriegen, und alle Jahr in großer Mens ge aus ihren köchern herausgehen, in die höhe fliegen, und wo sie offene Flecke mitten in den Büschen, wo sich gemeiniglich die Cossabiselder besinden, sehen, sich niederlassen, gleich eingrasben und da ihre Eier legen, woraus dann in kurzer Zeit ein großes Mest wird. So gehen fie aus einem Coffabifelde ins andere, und ver-Schwinden nicht cher, als bis wieder dicker Bufd über ihnen erwachfen ift. Wir hatten ben unfern Wohnungen von diefen Ameifen auch viel zu leiden, denn was wir pflangten, wenn es nicht mit flieffendem Baffer umgeben war, wurde von ihnen verzehrt, indem sie uns oftmals in einer Dacht die Blatter von einem gangen Rohl = oder Krautbeete abgebiffen und weggetragen haben. Wenn fie zu den Dranien= baumen, die sie vorzüglich lieben, fommen fonn= ten, so waren fie im Stande, einen großen Baum in ein paar Nachten fahl zu machen. Denn ein Theil, und zwar die ftartften von ib= nen, geben auf den Baum, beiffen die Blatter in fleine Grucke, etwa einen Pfennig groß, und laffen fie herunter fallen, welche die unten gebliebenen aufsuchen und wegtragen. Wo fie nicht gehindert werden, thun fie es am Zage; ist dieses aber: so geschicht es gemeiniglich in mondhellen Machten.

Sie machen sich zu ihren Zügen ordentliche Straßen von einem halben Schuh breit, die so tein wie eine Stubendiele sind. Wird man sie gewahr: so nimmt man trockene Blätter und verbrennt sie damit, welches nicht schwer ist, weil ihre Straße gemeiniglich diek voller kommenden und mit ihrer Beute zurückkehren:

den Ameisen ist. Niemals habe ich aber des Morgens die todten wieder gefunden, denn wenn es ruhig geworden, haben sie dieselben abgeholt, die sie, wie ich vermuthete, verzehren. Ich versuchte daher, sie an einigen Orten mit Arsenit zu bestreuen, und habe bemerkt, daß sich die Nester verminderten. Weil ihre Mester aber sehr häusig und groß sind, müßte man vielen Arsenit haben, wenn man einigen Nußen das mit stiften wollte.

Die Indianer ziehen jedoch auch einigen Bortheil von diesem schadlichen Ungeziefer. Denn wenn fie ausfliegen, find ihre Leiber vol= ler Eier. Sobald nun die Indianer gewahr werden, daß sie jum Ausfliegen aus ihren todern hervorkommen, versammeln sich große und fleine ben denselben, fangen die dickleibigen Umeifen, reiffen ihnen den hinterleib ab, der etwa fo groß ift wie eine fleine hafelnuß, und effen denfelben roh oder geröftet. Gie fagen, daß der Leib diefer Umeifen einen angenehmen und suffen Geschmack habe. Gie find daher fehr begierig auf diese Gorte ausfliegender Ameifen, werden aber fehr von den andern daben herumlaufenden gebiffen, daß oft das Blut, fonderlich ben den daben geschäftigen Rindern, von ihren Suffen läuft.

Gemeiniglich fliegen diese Ameisen im Okztober oder November aus, wenn die Regenzeit bald ihren Anfang nimmt. Man sieht daher auch dieses Aussliegen derselben für ein zuverzlässiges Zeichen der angehenden Regenzeit an, und richtet seine Feldarbeit darnach ein. In den niedrigen Gegenden können sie nicht bestepen, weil ben Überschwemungen Wasser in ihre Löcher kommt und dadurch ihre Brut verdirbt.

Muffer diesen den Früchten höchst schädlichen Ameisen giebt es deren noch vielerlen fleine und größere Gorten, so daß der Erdboden bennah überall mit ihnen angefüllt ift, und man fich deswegen auch nicht gut ins Gras oder auf die Erde fegen kann, ohne von ihnen gebiffen zu werden. Sonderlich giebt es verschiedene fleine Gorten in den Saufern, die febr beschwer= lich find, weil fie den Speisen, Bucker und allen Suffigfeiten nachgehen. Man muß fich daber dur Berwahrung der Speisen Schränke mit hohen Suffen anschaffen, die in einem ausgepich= ten und mit Waffer angefüllten Raften fteben. Diefes Baffer muß oft erneuert werden, denn wenn es etwa vom Staube oder andern Urfa= den eine Saut bekommt, gehen die fleinen Umei= fen darüber weg. Sangt man etwas mit einer Schnur an die Decke, so finden fie es doch bald aus, und gehen der Schnur nach. In der trockenen Jahreszeit darf man kaum ein Glas mit Wasser auf dem Tisch eine Weile stehen haben, ohne daß es gleich voll solcher kleinen Umeisen wird, die in allen Niken und Webern der Tische wohnen. Oftmals ist keine Ameise zu sehen, wenn nichts auf dem Tische liegt; man hat aber kaum etwas Esbares hingelegt: so sinden sich schon einige daben ein, welche die andern aus ihren Wohnungen gleich herbensholen.

Moch muß ich einer Gorte Ameisen erwäh= nen, die beständig von einem Orte jum andern gieben, ihre Gier mit fich tragen, und nur bis= weilen einige Tage raften, in welcher Zeit im= mer einige Züge von ihnen ausgehen und les bensmittel herzutragen. Gie find etwas gro-Ber als die hiefigen, deren Wohnungen und Saufen man in den Balbern findet. Wenn ihe Zug ein haus trift, und man es nicht vor= her gewahr worden ift, daß man ihren Bug durch Feuer abwenden konnen: fo muffen die Einwohner daffelbe verlaffen. Denn in der Geschwindigkeit find alle Wande, Decken und Jugboden mit ihnen angefüllt, und ihr Bif ift fehr empfindlich. Sie gehen eigentlich den Rackerlacks, die fich erft zehäutet haben, den Spinnen und dergleichen Ungeziefer, das sich in den Häusern aushält, nach. Treffen sie ein Wespennest, deren es auch oft an den Dächern giebt: so wissen sie die jungen Wespen sehr gesschickt heraus zu holen. Einigemal habe ich mitten in der Nacht mein Vett und haus verslassen müssen, weil sie alles erfüllt hatten, von den Decken mir ins Gesicht und auf den Leib siehen, und wo ich trat, gleich voll wurde, so daß ich weder Schuhe noch sonst etwas anziehen konnte, sondern wie aus dem Feuer ins Frene springen mußte.

Trift ihr Zug ein Wasser, etwa ein oder zwen Schuh breit: so suchen sie eine Stelle aus, wo der Strom nicht stark geht; alsdann halzten die ersten sich an dem am Ufer besindlichen Grase an, und an diese wieder die nächstsolgenzben, so lang bis sie das andere Ufer erreicht haben, über diese kage machen sie noch 2—3 kazgen von Ameisen, und dann geht der ganze Zug über diese Brücke weg. Ist der Zug hinüber, so lassen die obersten kagen, die die Brücke formirt haben, das Ufer los und gehen dem Zuge nach, und so alle übrigen, so daß der Vortrab nun der Nachtrab wird.

Auf gleiche Beise formiren sie in den Saufern kleine Bruden, wenn etwa eine Parthie

von ihnen zwischen zwen Valken oder Stangen, auf denen ihr Zug geht, eine kleine gude an= trifft.

Einstmals traf in Saron ihr Zug unsern Ziegenstall. Wir erwachten von dem Lerm, den unsre Ziegen machten, und hatten Noth, die anzgebundenen los zu machen, damit sie aus dem Stalle heraussommen fonnten.

Sie setzen sich in die von der Decke und der Wand formirten Winkel, und ruheten dasselbst ein paar Tage aus. Der Hausen, der an der Decke und Wand in einem Klumpen wie ein Sack hing, mochte wohl & Dresdner Schefstel betragen. Ich wunderte mich, wie diesenisgen Ameisen, die sich an die Wand und Decke anhielten, die kast des an ihnen hängenden Haussens erhalten konnten. Indeß sieht man dieses auch hier zu kande an einem neuen Vienensschwarm, der sich an einen Ast anhängt, wenn gleich in einer weit geringern Menge.

Bon aussen sahe man nichts als Ameisen, schlug man aber mit einer Stange in den Haussen hinein: so zeigte sichs, daß er inwendig volster Eper war, von denen jedes von einer Ameisse gehalten wurde, und die sie sogleich, wenn sie etwas Ruhe bekamen, wieder zudeckten. Wir

konnten sie nicht anders als mit kaltem und endlich heissem Wasser vertreiben, weil man um des Hauses willen hier kein Feuer anwenden konnte, und ihr Aufenthalt an besagtem Orte uns zu lang dauerte.

Ich bleibe zc.

## Vierzehnter Brief.

In meinem letten Briefe ertheilte Ihnen von der Art, wie die Indianer ihre Kostgründe anlegen, und den hauptsächlichsten Gewächsen, die sie in denfelben pflanzen, Nachricht; es wird nun auch nöthig senn, zu beschreiben, wie sie den Cossabi, als ihr vorzüglichstes Nahrungsmittel, zubereiten.

So wie das Pflanzen des Cossabi und die ganze Bedienung desselben in den Kostgründen den Weibern obliegt, wenn der Mann den Busch gefällt und gebrannt hat, so ist auch die Bearbeitung des Cossabibrodes und der Getränke, die sie auch davon machen, allein den Weibern überlassen.

Wenn sie die Rinde von der Cossabiwurs zel abgeschält haben, welches keine Schwierigskeit hat, weil sie so leicht wie die Virkenrinde

abzuschälen ift: so wird sie auf einem Reibeisen von Gifen = oder Rupferblech gerieben.

Die Indianer haben dazu für ordinair ein besonderes Instrument, welches sie Usst nennen. Dasselbe machen die weiter im kande wohnenden Indianer. Es ist ein Bret von weichem Holze, eine Elle lang und etwa 8 Zoll breit. In dieses Bret sind ganz kleine harte Steinchen, vielleicht von zerschlagenen Kristall, deren scharzse Spisen in die Höhe stehen, dicht neben einzander hineingeschlagen und mit einem harten Harze vestgemacht. Die Karaiben bringen diezses Instrument von den erwähnten Nationen, wenn sie zu ihnen des Handels oder Krieges wegen reisen, und allerlen europaische Eisenzund andere Waaren dahin mitnehmen.

Die geriebene Cossabiwurzel wird sodann in Schläuche, von Rohr gestochten, die sich ausweiten und zusammenziehen lassen, gefüllt. Un 
diesen, ohngefähr 3 Ellen langen, Schläuchen, 
ist unten und oben eine von eben dem Rohr 
gestochtene Schleise. Die obere Schleise wird, 
wenn der geriebene Cossabi hineingefüllt ist, an 
einen in der höhe besindlichen Nagel gehängt, 
und in die untere Schleise das spikiggemachte 
Ende eines Baums gesteckt. Auf diesen Baum 
seht sich sodann die Frau, welche den Cossabi 
gerieben, zieht durch ihre Schwere den Schlauch

jusammen, und nöthigt dadurch den gistigen Saft, durch die kleinen Offnungen des Schlauchs in ein darunter stehendes Gefäß zu laufen. Wenn der giftige Saft auf diese Weise so viel möglich ausgepreßt worden, wird aus dem wiesder ausgeweitetem Schlauch die nun diet und vest gewordene Masse herausgenommen, einige Lage an die Sonne oder auf einem Rost über ihren heerd in den Rauch gelegt, damit sie noch etwas mehr austrocknet.

Wenn sie nun Brod backen wollen, wird eine runde, etwa einen Finger dicke, eiserne Platte, welche sie Budalli nennen, ohngefahr eine Elle im Durchmesser hat und auf einigen Steinen über dem Fußboden liegt, heiß gemacht. Nachdem obenerwähnte Masse durch ein von Nohr gestochtenes Sieb gerieben worden, schütztet man dieses Cossabimehl, das den Sägespähenen ganz ähnlich ist, etwa zwen Finger hoch auf die heisse Platte.

Die in dem Coffabimehl noch befindliche Feuchtigkeit macht, daß durch die Sige das Mehl zusammenbackt, und ein wie ein kleiner Finger dicker Ruchen daraus wird. Durch die Sige wird auch der im Coffabimehl noch befindlichen Beuchtigkeit die Schädlichkeit benommen. Doch haben diesenigen, welche das Coffabibrod noch

nicht gewohnt sind, an Blahungen zu leiden, wenn sie frischgebackenen Cossabi geniessen.

Ben dem von den Negern gebackenen Coffabi, wie er in Paramaribo auf die Tafeln der Europäer kommt, ist das nicht zu besorgen, weil sie das Mehl mehr trockenen, und hernach nochmals in einem hölzernen Mörser skampsen, wodurch es weit seiner und das Brod angenehmer wird.

Wir lieffen uns alle Morgen auf indiani= iche Manier einen frischen Ruchen backen. Bon demselben ward, wenn er noch warm war, ein Theil mit Butter beschmiert, und so benin Raf= fee als unfer Frühftück gegeffen. Frisch geba= cen hat der Coffabi einen angenehmen und fu= chenartigen Geschmadt; allein wenn er getrocknet ift, fonnte man ihn leicht für jufammenge= backene Sagfpahne halten. Ben alledem wird er doch häufig fo genoffen, indem er, wenn man ihn wie Zwieback in die Bruhe der gekochten Sische und Rleisches taucht, fehr gut zu effen ift. Ift aber ein Europäer frank gewesen und hat fein anderes als Coffabibrod, so erholt er fich. fehr langfam. - Weil wir unfre Indianer, wenn fie für uns arbeiteten oder Reifen machten, allemal befostigen mußten : fo waren wir genothiget, uns immer mit einem guten Borrath von getrocknetem Coffabibrod, welches wir mehrentheils von ihnen kauften, zu versehen. Da man aber für lange Reisen nicht so viel, als gebraucht wird, mitnehmen kann: so versorgt man sich mit dem von ihnen sogenannten Bisuruman oder Manniockmehl, welches besonders zu der vorsenenden Reise zubereitet wird.

Hierzu wird das Mehl eben so zubereitet, als wollte man Brod backen, statt dessen packt man es aber in Queken, die sie von Nohr wie Nege slechten, und inwendig mit Blättern aussfüttern. In dieselben wird das Mehl vest eingestampft.

Wenn sie unterwegens stille liegen, backen sie auf einer mitgenommenen kleinen eisernen Cossabiplatte oder in einer eisernen Pfanne von diesem Cossabimehl kleine Ruchen zu einer oder zwen Mahlzeiten. Es ist aber dieses Brod ben weitem nicht so angenehm wie das von frischem Mehl gebackene Brod, weil dasselbe durch die Länge der Zeit einen säuerlichen Geschmack bestommt.

Don dem aus frischem Mehl gebackenem Coffabibrod bereiten die Indianer auch ihre Getränke, wovon sie drenerlen Sorten haben, Ebeltir, Illihiti und Baiwar.

Das Cheltir ist der tägliche und ein gefunder Trank. Wenn sie zu dem Behuf von dem frischen Cossabinehl etwa fünf Ruchen, wie oben beschrieben, gebacken haben, wird von der Frau, die das Ebeltir macht, etwa ein halber Ruchen sein gekaut, und nach und nach in ein Calabas gethan. Zu gleicher Zeit kocht sie den aus den Wurzeln ausgepreßten giftigen Saft, wodurch er unschädlich wird. Wenn dieses geschehen, werden die übrigen Ruchen mit dieser gesochten Cossabibrühe und dem gekauten halben Ruchen zu einem Teig geknetet, und derselbe in eine Queke, wie das Vijuruman, gefüllt, und oben gut mit den Plättern verpackt und zugebunden.

Wenn dieser Teig etwa 4 — 5 Tage in den Queken gestanden hat, wird er säuerlich, welsches durch das Gekaute bewirkt wird, und sie darum thun müssen, weil sie keinen Sauerteig oder hefen haben.

Die Karaiben machen das Ebeltir, ohne etwas Gefautes hinzuzuthun. Sie legen nämelich die fünf gebackenen Coffabikuchen ganz heiß auf einander, lassen sie so etliche Lage stehen, bis sie ganz beschimmelt sind, und kneten sie dann mit der gekochten Coffabibrühe zu einem Leig. Dieses Ebeltir ist aber ben weitem nicht so wohlschmeckend, als das auf obige Art besreitete.

Wenn man nun trinken will, nimmt man eine hand voll aus der Queke, thut es in eine Calabas, gießt frisch Wasser dazu und rührt es gut unter einander, und so trinken es die Instianer mit sammt dem Sate.

Wir liessen uns aber kleine von Rohr gesflochtene Siebe machen, durch welche das Gestränk mit zugegossenen Wasser durchgeseigt wurs de, so daß der ausgewässerte Satz zurück bleisben mußte.

Dieser Erank hat das Unsehen und Gesichmack einer Buttermilch, und ift sonderlich in dem heissen Klimat fehr gesund und nahrhaft.

Wenn die Indianer auf Reisen gehen, wird von diesem Ebeltir allemal ein guter Vorrath zubereitet, weil sie in demselben Trinken und Essen bensammen haben; dauert aber die Reise länger als 2 bis 3 Wochen: so wird er sehr sauer und bekommt auch Maden, sonderlich wenn die Schmeißsliegen haben dazu kommen konnen.

Bum Illihiti, oder Pernau, wie mans auch nennt, werden die Coffabikuchen dunkelbraun oder bennah schwarz gebacken. Wenn alsdann auf oben beschriebene Weise der giftige Cossebisaft gekocht und ein halber Ruchen gekaut worden, werden hiermit die übrigen Ruchen

durchknetet und sodann so viel heisses Baffer dazu gegoffen, als Illihiti werden soll.

Wenn dieses eine Weile gestanden, wird es durch einen eigends dazu aus Nohr gestochtenen Sack durchgeseigt und in große Krüge gefüllt. Nach zwen Tagen fangt es an zu gahten und ist dann trinkbar. Im Geschmack hat es mit dem Vier sehr viel Ahnlichkeit, und ist auch berauschend.

Das Baiwar wird auf eben die Weise wie das Illihiti zubereitet, nur bleibt der Sat darsinnen und wird mit getrunken.

So wie das Illihiti, ist auch das Baiwar berauschend, sonderlich wenn es schon sauer gesworden ist, weswegen sie auch den Branntwein in ihrer Sprache Burcharu, oder etwas saueres, nennen. \*)

\*) In Herrn Zimmermanns Taschenbuch der Reisen fürs Jahr 1807, in welchem verschiedene bisher unbekannte Nachrichten über das Junere von Peru und einigen seiner Produkte aus Herrn von Humbolds Reisen vorkommen, sieht man deutlich, daß die Nationen in Südamerika bennah einerlen Lebensart, Sitten und Gebräuche haben. Denn der S. 95 angegebene Charakter der Indianer = Nationen paßt meist durchzgängig auf die in den Kolonien Suriname und Berbice wohnenden Indianer. Was Seite 113

Bom Illihiti machen sie gemeiniglich nur wenig, weil es muhsamer zu machen und auch

kostbarer ift.

Zu den jährlichen Liebesmahlen mit unsern getauften Indianern am Heidenfeste den 6. Ja=
nuar liessen wir gemeiniglich diesen Trank ma=
chen. Dieses thaten die Weiber, und bucken
auch das Brod zu den Liebesmahlen. Die
Mannsleute hingegen gingen auf die Jagd
oder auf den Fischfang. Brachten sie etwa
ein oder zwen Hirsche oder wilde Schweine, oder
einige von den großen Fischen, Eimor genannt,
von denen einer gemeiniglich 12 bis 16 Pfund
wog: so wurde dieses in unserer Rüche gekocht,
und in so viele Stücken getheilt, als wir Per=
sonen ben dem Liebesmahl erwarteten. Ben
demselben wurden dann diese Stücken Fleisch

und 121 von den Sitten der Mannas gefagt wird, 3. B. daß die Weiber es ben ihnen sehr schwer haben, daß die Männer besonders geschieft in allerlen Flechtarbeit u. s. w. sind, paßt besonders auf die arawackische Nation. So sind auch diese, wie S. 103 angegeben wird, große Liebhaber vom Trinken, und bereiten alemlich auf die oben angegebene Weise ihre Getränke, nur hat Herr von Humbold vermuthslich die Behandlung derselben nicht so genau bemerken können.

oder Sifc auf den Brodportionen, etwa zwen Bande groß, von den Saalbienern herumgetheilt, und so auch der Trank in Calabaffen. Das Rochen des Bleisches und der Fifche in fo gro-Ber Menge war für unfre fleine haushaltung und Einrichtung etwas febr befchwerliches. Wir schlugen daher den Indianern vor, fünftig die Liebesmahle blos mit Raffee und Coffa= bibrod anzustellen, und daß fie ihre Bentrage in Gelde, welches sie manchmal auf den benach= barten Plantagen erhielten, oder in ihren Waa= ren, g. B. in gesponnener Baumwolle, einen oder einen halben Schilling am Werth, dazu geben möchten — ein halber Schilling beträgt in hiefigem Gelde I gl. 8 pf. - allein bagu hatten fie feine luft, denn das Geldgeben war den Indianern nicht gemüthlich, weil fie schon aus Erfahrung wußten, daß fie in Paramari= bo alle ihre Bedürfniffe dafür befommen fon= nen: Wir mußten also ben der oben erwähn= ten Methode, die Liebesmahle mit ihnen zu hal= ten, verbleiben.

Jum eignen Gebrauch machen sie gemeinig= lich Illihiti, nur wenn sie eine schwere Arbeit, fonderlich das Buschfällen zu ihren Cossabisel= dern, vollendet haben; den Baiwar aber, wenn sie Saufgelage anstellen. Mehrentheils geschicht biefes, wenn fie weite Reisen anftellen wollen, oder von einer solchen guruckkamen.

Beil sie von dem Baiwar, wenn sie davon betrunken werden wollen, viel trinken müssen: so ist es ben solchen Saufgelagen der wilden Indianer gewöhnlich, daß, wenn sie schon eine gute Portion getrunken haben, sie den Unterleib zusammendrücken und den Baiwar wieder aussseien, um noch mehr trinken zu können. Es ist sehr unangenehm, zuzusehen, wie sie sich zum Erbrechen zwingen, indem die Frau schon mit einem neuen Calabaß voll Baiwar vor ihnen sieht, welchen sie denn unmittelbar darauf wies der in den Leib schütten.

Hauptsächlich thun sie letteres, wenn sie von weiten Reisen, sonderlich nach dem spanisschen Orinosostuß, zurücksommen, um, wie sie meinen, das schädliche, was sie etwa in diesem fremden kande in sich gezogen, wieder weg zu schaffen; und da sie sich in ihren Krankheiten mehrentheils der Brechmittel bedienen: so erzeichen sie durch obiges Berfahren, nebst der Absicht, sich zu betrinken, auch edige, sich zu reinigen. Haben sie nur die Absicht, sich du reinigen. Haben sie nur die Absicht, sich ohne Erbrechen zu betrinken: so suchen sie etwas Vranntwein zu erhalten, trinken dazwischen etzwas davon, und sind dann bald besoffen.

Während die Männer so trinken, bleiben die Weiber nüchtern, und entfernen aus der Nähe der Männer alle ihre Sewehre und schädzliche Instrumente, damit sie einander, wenn sie betrunken sind, keinen beträchtlichen Schaden zusügen, oder Todtschläge vorkommen können; denn in der Trunkenheit wachen alle ihre mit einander gehabte Verdrüßlichkeiten auf, und sie suchen dann auszuführen, wozu sie sich ben nüchternem Muthe nicht entschliessen können, indem die Arawacken überhaupt eine sehr sanstmüthizge Nation sind.

Ich kannte einen Mann, dem andere bengebracht hatten, daß seine Frau ihm untreu gewesen sen. Weil er sie dafür abstrasen wollte,
es aber ben nüchternem Muthe nicht thun konnte, unternahm er eine Reise, um sich Branntwein zu kaufen, sich zu betrinken und seine Frau
schlagen zu können.

Den ausgepreßten giftigen und tödtlichen Cossabisaft benutzen die Indianer auch noch zu ihrem Pfeffertopf, den sie Hatti nennen. Denn obgleich eine Tasse voll von diesem Cossabisaft einen Menschen in einer Viertel oder halben Stunde tödten würde: so wird er doch ganzunschädlich, sobald er gehörig gekocht ist.

Bermuthlich tödtet er nur wegen feiner fehr blabenden Kraft, weil Thiere, wenn sie die

Blätter fressen, ober von dem Cossabisafte saus fen, erstaunlich aufgetrieben werden, und dann sterben, wie unfre Brüder im Anfang, da die Cossabiselder noch in ihrer Nähe waren, an einer Ziege bemerkt haben, welche die Blätter gefressen hatte.

Ich fand einst in einem Indianerhause die Einwohner damit beschäftiget, einem jungen wilden Schweine, das sie aber zahm gemacht hatten, Wasser in den Hals zu giessen, und hörte, daß es von dem Cossabisatte gesoffen habe, und sterben würde, wenn sie das nicht thäten, so daß er also mit Wasser verdünnt, auch unschädlich wird. Es ist daher auch gefährlich, in der Nähe der Indianerhäuser Wieh zu halten, weil ihre Häuser immer ganz offen sind, sie die Töpse mit dem Cossabisatte ohne Sorge offen stehen lassen, und also das Wieh in ihrer Ubwesenheit leicht dazu kommen kann.

In den durchs Rochen unschädlich gemacheten Coffabisaft thun die Indianer den rothen spanischen Pfesser, den sie auch in ihren Rostegründen und ben ihren häusern pflanzen. Solechen in der Cossabibrühe mit etwas Fleisch oder Bisch gekochten Pfesser nennt man einen Pfessertopf, und denselben haben sie beständig vorzäthig. So oft sie essen, wird auch der Pfessertopf dazu gebracht, und wenn sie sonst kein

Fleisch oder Fische haben: so begnügen sie sich blos damit, und tunken ihren Cossabi darein. Ein erst angekommener Europäer würde glausben, daß sein ganzer Mund wund werden würze, wenn er nur ein paar Bissen von solchem in den Pfessertopf getunkten Cossabi effen sollte; indeß haben sich doch viele Europäer daran gewöhnt, und oftmals kommt derselbe auch auf die vornehmen Tafeln.

Ich bleibe zc.

## Funfzehnter Brief.

Die Thiere, auf welche die Indianer zu ihs rer Nahrung Jagd machen, find größtentheils folgende:

1.) Zwen Sorten wilder Schweine, Rehes run und Abuja. Erste Sorte zieht oft in zahle reichen heerden durch die Wälder; von den letztern sind aber selten mehrere als 5 Stück bensammen. Man hält letztere für gefünder als die Reherun, daher die Indianer sie auch für Kranke suchen.

Das Reherun oder Nabelschwein hat auf dem Kreuz eine übelriechende Drüse, wovon sie auch den Namen haben mögen, denn kähar heißt ben ihnen übel riechen. Sobald man ein Res

herun auf diese Drüse schlägt ober es daselbst nur leicht verwundet, fällt es gleich nieder und stirbt. Wenn die Indianer ein solches Schwein schiessen, ist das Erste, daß sie ihm diese Drüsse ausschneiden, damit das Fleisch davon nicht den übeln Geruch bekomme. Sie haben die Größe eines ordinairen zahmen Schweins, sind furchtsam, und wehren sich nicht leicht gegen einen Menschen.

Die Abuja find kleiner und noch furcht-

Oben in den Gebürgen, wo die Frenneger wohnen, foll es eine größere Sorte wilder Schweine geben, die wie die hiesigen sich gegen einen Menschen zur Wehre setzen, auch wohl gar die Menschen anfallen.

Die Keherun haben ein wohlschmeckendes Fleisch; nie habe ich aber bemerkt, daß sie sett gewesen wären, viel weniger, daß sie Speck geshabt hätten. Etwas beger waren sie, wenn es in den Wäldern nußartige Früchte gab, oder sie in der trockenen Zeit zu den Fischen komsmen konnten, die sich in den stehengebliebenen Gewässern oder Sümpfen aufhalten.

2. Der Haase, ind. Labba, ist schwarz und fehr weißfleckig, hat kurzes Haar und kurze

Ohren, und ein angenehmes weisses Fleisch, er ift aber den hiesigen haasen wenig ähnlich. Sie halten sich viel im Wasser auf und haben daher an den hinterbeinen Schwimmfusse.

Wenn der Indianer Haasen jagen will, setzt er den Hund aufs kand aus, und fährt in seinem Corjar längst dem User des Flusses hin. Sobald der Hund einen Haasen sindet, so schlägt er an, und der Haase sucht sich ins Wasser zu retten, wo der Indianer auf ihn wartet, und ihn, weil er langsam schwimmt, leicht mit einem Pfeil schiessen kann.

Auf gleiche Weise jagen sie auch oft die Hirsche, welche, um den Hunden auszuweichen, ins Wasser springen und auf die andere Seite des Flusses zu schwimmen suchen. Der Instianer fährt ihm dann in seinem Corjar nach, sucht ihn benm Hinterbein zu ergreisen und ersfäuft ihn auf die Weise.

3. Der Wasserhaase oder Wasserschwein ist vorbeschriebenem Haasen der Gestalt nach ziemlich ähnlich, hat die Größe eines Schweins und ist setter wie anderes Wildpret, das nicht im Wasser lebt. Die Indianer nennen es Kibiole.

Dieses Thier halt sich mehrentheils im Wasser auf und kommt nur selten aufs Land,

ift baher auch schwerer zu bekommen. Es ift gang grau und hat ein angenehmes Bleifch. \*)

4. Die Ranienchen, indian. Pukuleru, sind bort sehr häusig, haben kurzes rothes haar, und werden nur geschossen, wenn es an anderem Wilde fehlt, weil sie kein sonderlich angenehmes Fleisch haben.

5. Es giebt zwen Sorten Hirsche, von den Indianern Rujara und Beju genannt. Erstere Gorte ist klein, wie hier zu kande die Damphirsche, hat rothes Haar und hält sich in den höhern Gegenden auf. Das Beju besindet sich in der Nähe der Seekuste, ist größer und von brauner Farbe.

Die Rehe find, wie hier zu kande, grau, und von der Größe einer Ziege.

\*) Ich zweise, daß das Kibiole, obgleich es sich viel im Wasser aushält, von Fischen lebe, wie es p. 68 in Zimmermanns Taschenbuche heißt, und Cavia Capibara genannt wird; denn wir hatten zwen solche zahme Thiere, welche sich mehrenztheils ben unsern Häusern aushielten und sich von dem um dieselben wachsenden Grafe nährzten. Weil wir besorgten, daß sie wild werden und weglausen möchten, liesen wir sie von den Indianern schiesen, und fanden das Fleisch recht angenehm, so wie auch von denen, welche und die Indianer von ihrer Jagd brachten.

6. Das Tapier, dort Buschbuffel, aber unseigentlich so genannt, weil es mit dem Rindsvieh gar keine Uhnlichkeit hat. Die Indianer nennen es Ramma.

Im ersten Jahre ist es, so wie die Hirsche und Rehe, bunt, wird aber nachher ganz grau wie ein Esel. Die Vorderfüsse haben vier und die Hintersüsse dren mit Horn versehene Klauen. Es hat die Größe eines kleinen Pferdes, kurze Ohren und sehr kurzen Schwanz. Es badet sich, wie die Indianer sagen, alle Morgen im Wasser, weswegen sie dasselbe auch oft im Wasser schiessen.

Diese Jagb hatte ich in Saron anzusehen Gelegenheit. Etwa eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, da das Wasser in den Flüssen bennah milchlau ist, brachte ein Indianer, der eben aussahren wollte, die Nachricht, daß ein Tapier im Flusse sen. Sogleich war alses, was nur Pfeil und Vogen hatte, in den am User liegenden Corjaren, und suhren auf das Thier zu. Sobald es mit dem Kopf heraussam — denn sie können oft einige Minusten unterm Wasser bleiben — bekam es einige Pfeile, so daß es endlich voller Pfeile steckte. Als es ansing matt zu werden, schossen sie ihm noch einen harpunartigen Pfeil, der mit einer Schnur an einen Stock bevestiget ist, in

ben leib, womit sie es am Sinken hindern fonnten.

Es war ein männliches Thier, und der ganze Ort hatte reichlich davon zu essen. Weil es vor unserm Hause geschossen wurde, bekamen wir davon eine Hinterkeule, wovon wir das mehreste einsalzten. Das Fleisch schmeckt wie Kindsleisch.

Auf einer Reise nach Paramaribo fanden wir auch eines vor Sonnenaufgang im Fluß. Einer meiner Indianer gab ihm mit einigen kleinen Rugeln, Laufer genannt, einen Schuß in den Kopf; es tunkte gleich unter, kam nicht mehr zum Vorschein, und ist wahrscheinlich eisne Speise der Fische geworden.

Wenn man diese Thiere zu zähmen suchte: so könnten sie vielleicht nügliche Hausthiere werden; denn sie sind ungemein schnell im Laufen,
und wahrscheinlich auch stark.

Wir hatten von einem Indianer ein junzges, von ihnen zahm gemachtes Tapier erhalzten, verkauften es in Paramaribo, und hörten nachher, daß dieses glücklich nach Holland und in des Prinzen von Oranien Menagerie gekomzmen sen. \*)

<sup>\*)</sup> Que Obigem fann man fchlieffen, daß bas Tapier nicht, wie es p. 68 in Zimmermanns Safchen=

Die bisher erwähnten Thierarten find dies jenigen, von deren Jagd uns die Indianer zu unferm Unterhalt etwas verkauften.

Ausserdem giebt es noch einige Thiere, welche von den Indianern auch gegessen werden.

Das Schildferken, Armadillo, oder Gürstelschwein, Ind. Geessi, welches in der Erde wohnt.

Das Stachelschwein, welches weit längere Stacheln hat, als der hiesige Stacheligel. Die Stacheln sind blau und die Spigen gelb.

Das Faulthier, ind. Sau, halt fich auf den Baumen auf, wofelbst es auch feine Junge in

buch beißt, auf ben Boden der tiefften Rluffe hinabsteige, dafelbft weibe, und auf Fifche Jago mache; benn obwohl es fich manchmal unters Baffer taucht, wenn es verfolgt wird : fo fann es boch nie lange unterm Waffer ausbauren, weil es wieder Othem Schöpfen muß, wie ich ben ber ergählten Jagd eines Tapiers felbft gefeben habe. Auch nährte fich das jahme junge Tapier, welches wir hatten, blos vom Grafe und Difangblättern, und ging nie ins Baffer. Quch follen diefe Chiere einer Gorte gelber fauerli= cher Vflaumen, die hanna in ben Bufchen mad)= fen, gut ju effen find, und von ben Indianern Subu genannt werben, fehr nachgeben, und fich von benfelben, wenn fie reif find und von den Bäumen herabfallen, nahren.

den Sohlungen verwahrt. Es lebt von den Blättern ber Baume, und fleigt des Tages nur einmal von dem Baume, auf welchem es fich eben befindet, herunter, wenn es von der Matur dazu getrieben wird, vermuthlich, um die unten ju feiner Mahrung gehörigen Blatter nicht ju verunreinigen. Wenn die Indianer ihn auf einem Baume gewahr werden, hauen fie den Baum um, um feiner habhaft zu werden. Es hat an jedem Fuß zwen lange Klauen, und was es damit faßt, läßt es nicht wieder los; man muß fich daber, wenn man es lebendig, wie gewöhnlich, bekommt, fehr in Acht nehmen, daß es einen nicht irgendwo faffen fann. Gei= ne Bewegung ift äufferft langfam, die Gefahr für ihn mag fo groß fenn, wie sie will. Das Bleifch effen die Indianer gern.

Die Affen, deren es dort verschiedene gröskere und kleinere Sorten giebt, werden von den Indianern auch gegessen. So große, wie in Afrika, giebt es in Suriname nicht.

Der größte, ind. Ittuli, ist der sogenannte Brüller, weil er in den Wäldern einen gewalztigen lerm macht. Er ist ganz rothgelb, aber doch nicht größer, als ein großer Spishund. Sie sind bösartig und lebendig schwer zu bestommen, weswegen ich in Europa noch keinen von der Sorte gesehen habe.

Eine Sorte, Püddi genannt, wird häufig nach Europa gebracht, und ich habe sie oft ben den Bärenführern gesehen. Diese Sorte ge= wöhnt sich leicht an Menschen, und ist leicht zu allerlen possirlichen Künsten abzurichten.

Ein ganz schwarzer Affe, Coeta, ind. Horoe, ziemlich so groß wie die Ittuli, hat ein ganz glattes rothes Gesicht, und von allen die mehreste Ühnlichkeit mit dem Menschen, ist aber ben weitem nicht so behende und lustig, wie der Püddi.

Die kleinste Sorte, ind. Isseriri genannt, ist so klein, daß man einen zwischen den häns den verbergen kann; wird sehr anhänglich an die Menschen, ist possirität und daben reinlich, da die übrigen Affenarten sehr unreinlich sind, und man sie deswegen nicht gern in den Stuben hat.

Die Ameisenfresser, deren es zwen Sorten giebt, werden, so viel ich weiß, von den Indiapnern nicht gegessen. Diese Ameisenfresser haben einen sehr langen spisigen Ropf. Sie leben blos von Ameisen, daher ist die Öffnung des Mauls auch nur klein. Aus demselben können sie eine lange Zunge in die Ameisennesse hineinstecken, und wenn sie voll von denselben

ist, ziehen sie die Zunge wieder zu sich. Auf die Weise verzehren sie viele Ameisen. Es könnten aber von der unendlichen Menge Ameissen, die in Suriname sind, gar viele Ameisensfresser leben, sonderlich von den so schädlichen weissen Ameisen oder Holzläusen, die alles, was nicht Metall, Glas oder Stein ist, verzehren.

Die eine und größte Gorte von den Umeifenfreffern hat ein buntes Fell und fonderbaren großen Schwanz, an welchem die obern langen Baare gerade in die Bohe fteben, und die un= tern eben fo herunter hängen, wodurch er eine platte Geftalt erhalt. Die Indianer fagten, daß diefer große Schwanz dem Thiere zu einer Unterlage diene, wenn es Schliefe. Es fann nicht schnell laufen, weswegen auch einmal un= fer Bruder horn eines ben dem Schwang er= griff, und es fo lang halten fonnte, bis ein in der Mahe befindlicher Indianer dazu fam, und es todtete. Der Indianer warnte ihn aber, dieses niemals ju thun, denn wenn ihn das Thier mit feinen Rlauen hatte faffen fonnen: so würde es ihn nicht wieder losgelaffen haben, bis er oder das Thier gestorben wäre; denn es hat fo lange Klauen wie das Faulthier, und wenn es von einem Tiger angefallen wird und es den Tiger nur mit feinen Rlauen pacfen

fannt fo kann sich derfelbe von ihm nicht wies der losmachen, sondern muß mit ihm sterben.

Bon der zwenten Sorte habe ich keine gröfere, als einer Rate, gesehen. Sie ist ganz grau wie eine Nate, und hat auch einen solchen Schwanz.

Von den Tigern, die meines Wissens das einzige große reissende Thier in Suriname sind, vor welchen Menschen sich zu fürchten haben, habe bereits im siebenden Briefe, und vom Wassermenschen und der Seekuh im achten Briefe gelegentlich einige Nachricht ertheilt.

Füchse und wilde hunde finder man dort zwar auch häufig. Erstere sind dem hausgesstügel und kleinem Wilde schädlich. Die wils den hunde sollen bisweilen in Gesellschaft auf großes Wild ausgehen, weswegen die Indianer sie auch gern, wenn sie einen jung fangen könsnen, zu Jagdhunden aufziehen und brauchen.

Ich bleibe zc.

## Sechszehnter Brief.

Won den Wögeln find folgende besonders merkwürdig:

1.) Der Povice, ind. Hitti. Er ift, bis auf den Bauch, der weiß ist, ganz kohlschwarz,

und hat eine glanzende ichwarze Rrone auf dem Ropf. Geine Große fommt der eines faltut= ichen Sahns ziemlich gleich. Gein Rleisch ift febr weiß und angenehm, doch etwas trocken. Diefer Bogel ift leicht ju schieffen, weil er nicht fden ift. Er wird leicht gahm, wenn man fie jung befommt, und läuft einem wie ein Sund nach, weswegen reiche leute in Paramaribo fie gern in ihren Saufern hatten. Much wurden fie häufig nach holland gefandt, sonderlich an die reichen Rapitaliften in Amfterdam, welche damals fo willig waren, den Pflangern Rredit ju geben, fo daß oftmals ein bergleichen Dra= fent ihnen Zaufende einbrachte. Diefes ver= urfachte auch, daß diefe und andere Bogel, g. B. redende Papageien und Trompeter, auch befon= dere Affenarten, oftmals in Suriname zwen= bis drenmal so theuer verfauft murden, als in Umfterdam felbft.

2.) Der sogenannte Trompeter, ind. Warsrafala, ist etwa so groß wie eine Henne, hat in Absicht der Gestalt und seiner ins Goldgrün schimmernden Federn eine Ühnlichkeit mit dem Pfau, hat aber nicht nur keinen bunten, sonsdern gar keinen Schwanz. Er wird sehr zahm, hat in seinen Manieren etwas possirliches, und äussert bisweilen zu einem Menschen eine vorzügliche Neigung, so daß er nicht leidet, daß

andere Thiere sich ihm nähern. Wenn er aufsgeräumt ift, giebt er einen einer Trompete ähn= lichen kaut von sich, wovon er auch den Na= men hat. \*)

3.) Eine Art Buschkalkunen, ind. Marudi, find gut zu effen, aber nur wenig größer als eine Henne. Ihre Ahnlichkeit mit den Kalkunen besteht nur in einem rothen häutchen uns

ter der Rehle.

- 4.) Die blauen und rothen Raben, die zum Papagengeschlecht gehören und gut zu essen sind, schiessen die Indianer mehrentheils nur, um sie, wo möglich, wieder auszuheilen, und sie dann als eine Marität in Paramaribo zu verkausen, denn sie werden, wenn man sie auch alt bestommt, dennoch leicht zahm. Sie richten das her den Schuß so ein, daß sie etwa nur einen Flügel verwunden, und sie dann fangen können. Sie sollen in den Gebürgen nach dem Amazosnenssuhg hin nisten, weswegen man sie in Suriname nicht jung bekommen kann: sonst würden sie vielleicht eben so gut reden lernen, wie die Papagenen.
  - \*) Ich vermuthe, daß der in Suriname sogenannte Trompeter, das in Zimmermanns Taschenbuch p. 70 erwähnte Spornhuhnist. Denn der Trompeter halt sich auch gern ben bem jahmen Gefüsgel auf, und vertheidigt es gegen Raubvögel.

5.) Un die Papagenen wenden die India= ner feinen Schuß, weil sie dieselben aus ihren Mestern leicht bekommen können, denn sie niften in den alten hohlen hittapfelpalmen.

Will man einen Papagen haben, der gut reden lernt: so muß man ihn zu bekommen suchen, ehe er noch ganz besiedert ist. Man süttert sie Abends und Morgens mit gekautem Cossabibrod, und sagt ihnen dann oft vor, was sie lernen sollen. Es ist aber unter ihnen oft ein großer Unterschied in der Fähigkeit, zu lerenen. Mancher lernt es sehr bald nachsprechen, was man ihm vorsagt; mit andern kann man sich aber oft lange mühen, bis sie etwas nachsprechen lernen. Wenn sie ben den Indianern schon alt geworden sind, lernen sie selten sprechen, sondern haben gemeiniglich schon ihr häßeliches Buschgeschren oder das Heulen und Belelen der indianischen Hunde angenommen.

Befonders beschäftigen sich die Soldaten auf ihren Posten mit den Papagenen, um sie reden zu lernen, und verkaufen sie hernach theuer in Paramaribo, wohin die Indianer gemeinigs lich auch ihre jung gefangene und erzogene Papagens zum Verkauf bringen.

Es giebt drenerlen Sorten, von den Indianern Ruleaka, Rulau und Amazona genannt; lektere Sorte ist die größte, ist aber selten jung zu haben, weil er tiefer im Lande niften soll. Sie haben alle eine schöne grüne Farbe, und auf dem Kopf mehrentheils eine goldgelbe Platzte, und auch einige solche Federn im Schwanz und in den Flägeln. Die grünen Federn des Amazons haben das besondere, daß sie aussehen, als wären sie etwas mit Puder bestreut. Diese Art lernt oft, wenn man sie auch alt gefangen hat, gut reden.

Ausserdem giebt es noch mehrere ins Papagenengeschlecht gehörige kleine grüne Bögel, von denen die kleinste Sorte ein wenig größer als ein Sperling ist, und Perikit genannt wird, die aber nicht reden lernen.

Auf den Kaffeeplantagen thun die Papasgenen oft Schaden, weil sie das suffe Fleisch der Frucht lieben, die Frucht daher häusig absbeissen, deswegen auch geschossen und von den Europäern gern gegessen werden. In einem von den größern Sorten hat man doch mehr als an einer Taube.

6. Un Bögeln, die von Fischen leben, giebt es in Suriname vielerlen Sorten, unter ansdern die ganz zinnoberrothen Bögel, von der Größe einer Taube, die sich mehrentheils am Seeuser auf den Bäumen aufhalten, und diesselben zieren. Bon da aus gehen sie ihrer Nahrung nach, wenn das Wasser zur Zeit der

Ebbe das Ufer verläßt. Sie find gut zu effen, so auch die hellrothen toffelganfe. Diese
find groß, halten sich nur am Seeufer auf und
sind nicht leicht zu bekommen.

7.) Noch ist der sogenannte Stinkvogel, ind. Annoane, zu bemerken. Er hat die Größe einer Kalkun, ist ganz schwarz, lebt vom Aas, und ist ben Paramaribo sehr häusig und zahm, weil sie nicht geschossen werden dürsen, damit sie das irgendwo liegen gebliebene Aas, und die hingerichteten Neger verzehren.

Der sogenannte König der Stinkvögel, ind. Mihittibuku, ist noch größer als diese und ganz bunt. Man sieht ihn selten. Die Instianer fangen ihn manchmal in Fallen, wenn man ihn nach Europa versenden will.

Anderer kleiner bunter Bögel giebt es noch eine große Menge, von denen ich nur den kleinssten, Honigvogel oder Colibrit, indian. Bimiti, anführen will. Er lebt blos von Blumen, vor welchen er wie eine Biene summt, und mit seisnem, nach Verhältniß des Körpers, langen Schnabel und Zunge den Honig heraussaugt. Er hat det schönsten rothen, blauen, grünen und gelben Farben, welche aussehen, als wenn sie mit Gold unterlegt wären. Der kleinste ist wie eine große Hummel. Die Eier in ihren Mestern sind nicht größer als ordinäre Erbsen,

Die Indianerkinder üben sich an ihnen, wenn sie vor den Blumen summen, mit ihren kleinen Pfeilen, an denen vorn ein Knopf ist, der sie nicht leicht tödtet, sondern nur betäubt, so daß man sie von ihnen oft lebendig bekomzmen kann.

Infeften, Rafer und Schmetterlinge aller Art, giebt es dort eine große Ungahl, welche in der Größe und den verschiedenen schonen Rarben die hiefigen weit übertreffen. Befonders merkwürdig war mir der fogenannte La= ternträger, welcher vorn am Ropfe eine, einen Boll lange, durchsichtige Blase, und davon ver= muthlich feinen Damen erhalten hat, denn leuch= ten thut er nicht; wenigstens habe ich es nicht fo gefunden, obgleich ich verschiedene derfelben lebendig befam, und wegen des Damens darauf aufmertsam war. Er hat Blügel wie die Beufdreden, und ift daber nicht unter die Schmetterlinge ju rechnen. Er entfteht aus einer Raupe, die fich auf dem Simarubabaum aufhält, wo man fie häufig findet.

Hingegen giebt es einen leuchtenden Räfer, der den hiesigen Springkafern ganz gleichkommt, die, wenn man sie auf den Rücken legt, sich in die Höhe schnellen, um wieder auf die Beine zu kommen, welches dieser auch thut. Er hat oben auf den benden Seiten des Kopfes zwen

hellleuchtende Punkte, von der Große eines großen Stecknadelkopfes, die ein fo helles licht geben, daß ich daben in der Dacht in einem Buche leson konnte. Wenn man ein oder zwen folder Rafer des Dachts in einem Glafe in der Stube fteben hat: fo thun fie vollfommen Die Dienste einer Nachtlampe. ABenn fie fliegen, fommt noch zwischen der Bruft und Unterleibe ein licht jum Borfchein, das einer fart glübenden Rohle gleich ift, und in der Macht in den Bufden weit zu feben ift. Jene am Ropf befindlichen hellen Punkte find dem Mondlicht am ähnlichsten. Diefer Rafer entsteht vermuthlich aus einer, über einen Zoll langen Raupe, die wir oft des Abends in unsern Saufern gefehen haben, und an jedem Gliede der= felben einen hollleuchtenden Punft hatte.

In den Wäldern giebt es mehrere Sorten Bienen, die theils in hohlen Väumen, theils in der Erde, vermuthlich unter den Wurzeln der Väume, unter welchen sich bisweilen Hohzlungen besinden, ihre Mester machen. Die Indianer brachten uns oftmals vielen und guten Honig, unter welchem ich eine Sorte bemerkte, der säuerlich war, und von welchem mir die Indianer versicherten, daß er nicht verdorben, sondern ganz frisch den säuerlichen Geschmack habe. Niemals habe ich gefunden, daß die dors

tigen Bienen solche reguläre Zellen wie hier in Europa für ihren Honig bauen, sondern sie has ben allerlen unregelmäßige Gestalten. Das Wachs dieser Bienen ist alles schwarz; die davon gemachten Wachslichter geben einen ansgenehmen Geruch, wie das schönste Käucherspulver, von sich. Vermuthlich rührt dieses von den vielen köstlichen Harzen her, die man in den dasigen Wäldern sindet, und wovon die Vienen vielleicht viel zu ihrem Wachs nehmen.

Eine besondere Sorte Bienen, die wie eine Fliege aussieht, und man daher auch die Fliegenbiene nennt, sindet sich manchmal in den Häusern ein. Un einem Fenster meiner Wohnung in Saron, wo mein Schreibtisch stand, hatte sich in einem etwas hohlen Pfosten ein solcher kleiner Schwarm eingefunden und darein seinen Honig getragen. Diese Fliegenbiene hat keinen Stachel, und man kann ihnen ihren Honig, ohne von ihnen verlest zu wersten, nehmen.

Bor den Wespen und Hornissen hat man sich in den Buschen sehr in Acht zu nehmen, weil es ihrer sehr viele giebt, deren Stiche äusserst schmerzhaft sind. Oft ist man auch in den Häusern vor ihnen nicht sicher, weil sie sich gern in denselben anbauen und schwer wegzusbringen sind.

Ein fehr beschwerliches Ungeziefer find die Biden, von der Große eines fleinen Slohes, die auch wie dieselben huppen. Gie freffen fich hauptfachlich an den Suffen, wo die Saut etwas did ift, auch manchmal an den Sanden, in dieselbe ein, und legen da ihre Eper, welche fich fo vermehren, daß ihr Behältniß fo groß wie eine Erbse wird. Borguglich werden Leute, die erft ins land fommen, und mit ihrem Biffe noch nicht bekannt find, von ihnen beschwert. Wenn sie nicht bald ausgegraben werden, wozu man gemeiniglich ein Federmeffer braucht: friechen die Jungen aus ihrem Behaltniß heraus, freffen fich daneben oder an andern Stellen wieder ein, und vermehren fich auf die Beife ungemein schnell. 3th habe einen Indianer gefeben, der daran fterben mußte, weil er nicht gut feben und fie fich felbft ausgraben fonnte, indem die andern Indianer endlich ermudeten, ihn von denfelben zu reinigen.

In den Indianer = und Negerhäusern sind sie sehr häusig, und halten sich gern in der Asche auf. Ben neuen Negern muß man sorgfälztig darauf sehen, daß sie sich von diesem Ungezzieser rein halten, weil man sie leicht darüber, wenn sie überhand nehmen, verliehren kann. Wenn sie sich eingegraben haben, sieht man nur

einen kleinen schwarzen Punkt, empfindet aber ein heftiges Jucken, und dann muß man nicht faumen, sie bald los zu werden.

Ein Mittel, sie los zu werden, wenn sie an den Füssen etwa überhand genommen haben, ist, die Füsse in warmgemachte Salzlacke zu stecken, wodurch sie getödtet werden; allein es ist ein sehr schmerzhaftes Mittel, und man muß hernach die von den Zicken entstandenen und mit ihren Eyern angefüllten Beulen abschneiden, und sie sorgfältig mit Thranol, weil sie dieses auch nicht vertragen können, einschmieren.

In Paramaribo, wo die Fußboden mit Bretern belegt find, und die Stuben rein gehalten werden, ist man vor diesem Ungeziefer sicher.

Flöhe und käuse haben die Indianer und Meger zwar häusig, aber die Europäer werden von ihnen nicht beschwert, weil sie ben ihnen nicht bleiben.

Bon den Fliegen, die in Europa so besschwerlich sind, hat man dort nichts zu leiden, indem ich nur die Schmeißfliege dort gesehen habe.

Wegen der Scorpionen hat man sich nur in Acht zu nehmen, daß man altes Papier und Holzwerk, das schon lange auf der Erde geles gen hat, mit Borficht angreife, weil fie fich gern darinn aufhalten.

Unch giebt es einige Sorten großer Rauspen, die lange Haare haben, deren Berührung einen heftig brennenden Schmerz und Blasen verursacht. Tausendbeine von 4 Zoll tänge habe ich häusig gesehen. Man thut sehr wohl, ein Kleid, das eine Weile gehangen hat, gut auszuschütteln, ehe man es anzieht, und wenn man sich Abends zu Bette legt, erst nachzusehen, ob nicht ein dergleichen Ungezieser drinnen ist. Dahin gehören auch die großen Spinnen, die sich häusig in den Häusern aushalten; sons derlich sindet man bisweilen eine große schwarzbehaarte Spinne, deren Biß sehr gefährlich senn soll; man nennt sie die surinamsche Tasrantel.

Um die Häuser von solchem Ungeziefer zu reinigen, sieht mans manchmal gern, daß die Zugameisen, von denen, so wie von mehreren dortigen beschwerlichen Ameisen, im drenzehnten Briefe Erwähnung geschehen ist, wenn sie nur nicht in der Nacht kommen, ein Haus überzieshen, durchsuchen, und dergleichen Ungeziefer wegsschaffen, worunter auch noch die unangenehmen, wenn gleich nicht gefährlichen, Kackerlacks geshören.

Won den Schlangen könnte man eine große Menge anführen, von allerlen Farbe und Grösse. Die dickste und größte, die ich in der Mäste gesehen habe, mochte etwa von der Dicke eisnes starken Arms und 4 Ellen lang gewesen senn. Die gefährlichste nennen die Indianer Labaria. Dieselbe ist schwarzgrau, etwa einen Daum dick und anderthalb Ellen lang. Sie geht einem Menschen nicht aus dem Wege, und ihr Biß ist tödtlich. Die Klapperschlange giebt es dort auch, doch nicht so häusig, wie man sie in Nordamerika sinden soll. Ich habe nur eisne gesehen und erlegt, deren Kassel 6 Glieder hatte.

Von dem bezaubernden Blick der Schlansgen habe ich zwenmal ein Exempel gesehen. Ich fand nämlich zu zwen verschiedenen malen eine Schlange, die einige von unsern jungen Kalkunen ins Auge gesaßt hatte. Die Schlange lag ganz still und sahe die Kalkunen nur an, diese machten aber allerlen ängstliche Sprünge, und kamen ihr immer näher; als sie so nahe waren, daß ich beforgte, sie möchten der Schlange wirklich ins Maul springen, warf ich mit einem Stein nach der Schlange, denn anders konnte ich ihr nicht benkommen. Die Schlange retirirte sich, und die Kalkunen waren gleich so ruhig, als wenn nichts da gewesen wäre.

Der Bender Bögtle erzählte mir, daß ihm einst in Berbice eine ungewöhnlich große Schlange begegnet wäre, die ihn steif ansah und vor ihm liegen blieb. Darüber habe er sich so alterirt, daß er sich eine Weile nicht von der Stelle bewegen konnte, bis er sich endlich wiesder raffte, auf die Schlange spie und mit den händen einige Bewegungen machen konnte, worauf die Schlange sich von ihm wieder abwandte, und ben ihm alle Angst verschwand. Wahrscheinlich ist daher blos die Angst vor der Schlange die Ursache, daß ihr die Thiere in den Rachen springen, oder sich von ihnen ergreisen lassen.

Der Eideren giebt es viele größere und kleinere Sorten, und von allerlen Farben. Nur vor einer grauschwarzen Sorte, die sich bisweislen in unsern Häusern einfand, und ein viel üblers Unsehen hatte, als die andern, warnten uns die Indianer, als vor einem schädlichen Thiere.

Der Leguan, ind. Joanna, als die größte Sorte der Eideren, wird von den Indianern sehr gern gegessen. Sein Fleisch soll wie Hühenersleisch schmecken; ich konnte mich aber nie überwinden, davon zu essen, so wenig wie von den Affen. Er nährt sich auf den Bäumen von deren Laube, und ist ganz grün, daher ich

mich oft wunderte, wie ihn die Indianer auf den Bäumen dennoch so bald gewahr wurden, und mit ihren Pfeilen herunterschossen. Die Eper dieses Thieres haben einen köstlichen Geschmack, und werden von den Europäern auch sehr gesucht und geliebt. Wenn sie bald Eper legen wollen, die sie in den Sand vergraben und der Sonne zur Ausbrütung überlassen, sind sie sehr leicht zu fangen; denn sie scheinen alsdann ganz dumm zu senn, und auf das, was ihnen nahe kommt, gar nicht zu achten.

Die Ener der Land = und See = Schildfrösten, welche dieselben auch in den Sand versscharren und von der Sonne ausbrüten lassen, suchen die Indianer auch, als eine Delikatesse und nahrhafte Speise, habhaft zu werden. Auch effen die Europäer sie gern. Ich habe nur die Ener von den Land = Schildkröten versucht, die aber im guten Geschmack denen der Leguanen nicht benfommen. Das Fleisch der Landschildskröten, die weit größer sind, als man sie hier zu Lande sieht, ist auch sehr wohlschmeckend.

Zum Fang der Seeschildkröten geht man um die Zeit aus, wenn sie des Nachts zur Zeit der Ebbe auf die Sandbanke gehen, um daselbst ihre Eper zu legen und zu verscharren. Sobald man eine kommen sieht, gehen ein paar starke Männer, weil sie nicht geschwinde laufen können, auf sie zu, werfen sie mit ein paar Hebedumen auf den Nücken, sind dann sicher, daß sie ihnen nicht davon kommt, als bis sich die Fluth einstellt, weil sie sich, ohne im Wasser zu senn, nicht wieder umdrehen kann, und heben sie alsdann in ihre Fahrzeuge.

Ich bleibe zc.

## Siebzehnter Brief.

Die Mannsleute ben den Indianern haben wenig Beschäftigungen, weswegen sie oft viele Zeit müßig in ihren hangmatten liegen. Wenn sie aber arbeiten, sind sie daben nicht langsam oder träge, sondern aufgeräumt, und die Arbeit geht ihnen von der hand. Ihre hauptbeschäfztigung ist die Jagd, Fischeren, das Bauen ihzer häuser und das Fällen des Busches zu ihzen Kostgründen, so wie auch das Vrennen und Aufräumen des nicht verbrannten holzes, damit die Weiber hernach das Land bearbeiten und bepflanzen können.

Die Nebenarbeiten der Männer bestehen in Zubereitung ihrer Gewehre, Jagdinstrumen= te, Fischangeln und allerlen Flechtwerk von Rohr oder Buschtau; ferner ihre Fahrzeuge, Corjare und Canus, zu bauen.

Ihre Gewehre und Jagdinstrumente beste= hen aus Pfeil und Vogen. Siehe Tab. I.

Der Bogen hat ziemlich eine Mannshöhe, und ist allemal, wenn er nicht gebraucht wird, abgespannt, damit er seine Steifigkeit behalte. Es gehört daher auch Stärke dazu, ihn zu spannen.

Gie haben verschiedene Gorten Pfeile, die

gemeiniglich 4 Schuf lang find.

1.) Der harpun, Mr. 3. Tab. I., mit einem doppelten Widerhafen, ift mit einer Schnur an einen dunnen Stock, auf deffen Spige er ftedt, und auf den die Schnur gewickelt ift, befestiget. Wenn sie damit ein Wild schieffen, geht er vom Stocke ab, welcher dann hinter dem Thiere hergeschleift wird und im Busch den Weg bezeichnet, welchen das angeschoffene Wild genommen hat. Gemeiniglich bleibt der Stock an ein paar Baumen hangen, und das Wild verwickelt die Schnur, wenn der Schuß nicht todtlich war, um einen Baum, muß dann fteben bleiben, und wird durch den nacheilenden Indianer mit einem andern Pfeil getödtet. Diefes ift der einzige Pfeil, der einen holzer= nen Stiel hat, ben den übrigen ift er der Leich= tigkeit wegen von Rohr.

2.) Der Fischpfeil, hat unten dren Urme, die mit eisernen Spiken mit Widerhaken versfehen sind. Sie besiken eine befondere Geschickslickeit, mit diesem Pfeil, wie auch mit einem andern, nur mit einer Spike, aber mehreren Widerhaken, den sie auch zum Vogelschiessen brauchen, die Fische, während sie in einem Corsjar fahren, im Wasser zu schiessen.

Bo der Pfeil an die Schnur des Bogens angelegt wird, ist eine Feder bevestiget, welche seine Nichtung in der kuft erhalten hilft.

- 3.) Der Speer, Nr. 2. den sie gemeinig= lich nur brauchen, wenn sie die tödtliche Stelle gewiß zu treffen hoffen. Das Eisen an die= sem Pfeil, oder der eigentliche Speer, ist ben= nah 4 Zoll lang, und hat an der Stelle, wo er ins Nohr bevestiget wird, einen Knopf, damit er nicht tieser eindringen kann.
- 4.) Noch haben sie einen Pfeil, Mr. 7. der siatt einer eisernen Spiße einen hölzernen Knopf von der Größe einer welschen Nuß hat. Dies sen brauchen sie, wenn sie ein Thier nicht gern tödten, sondern es nur betäuben wollen, um es noch lebendig in ihre Gewalt zu bekommen.

Mit diesen Pseilen treffen sie sehr genau, auch in einer ziemlichen Enesernung, weil sie sich von Jugend auf darauf üben.

Bor Zeiten bedienten fich die Indianer ben ihren Jagden auch der vergifteten Pfeile.

Dieses Gift, womit sie die Spigen ihrer Pfeile bestrichen, bereiten sie aus verschiedenen Kräutern, deren Saft einzeln nicht tödtlich ist, es aber durch die Vermischung wird.

Er soll so schnell tödten, daß, wenn der Pfeil nur das Blut eines Thieres erreicht, es in 10 — 12 Minuten sterben muß. Weil es manchmal geschieht, daß, wenn sie nach etwas schiessen, es versehlen, und der vergistete Pseil von einem Baum oder Uste desselben abprallt, auf den Fäger zurückfällt und ihn in Lebensgeschr bringt: so sollen sie allemal, wie sie mich versicherten, Zuckerrohr oder Regenwürmer ben sich getragen, und wenn sie das Unglück hatten, von einem solchen Pfeil verwundet zu werden, gleich Zuckerrohr oder Regenwürmer gegessen haben, wodurch sie vor der Schädlichkeit des Giftes gesichert wurden.

Gegenwärtig bedienen aber die mit den Europäern bekannten Indianer sich nicht mehr der vergifteten Pfeile. \*)

<sup>\*)</sup> Die Zubereitung des Giftes aus mehreren Kräutern und deffen schnelle Wirkung wird auch in Zimmermanns Taschenbuch S. r21 bestätiget, und so, wie dort von den Ausdünstungen der

Viele Indianer haben jest zwar Flinten; weil ihnen aber das Pulver und Bley oft zu kostbar ist, und sie es auch nicht überall haben konnen, bleiben die mehresten von ihnen ben ihzem Pfeil und Bogen; wenn man aber mit ihnen reist, erwarten sie, daß man sie mit Flinzten und hinlänglichem Pulver und Bley besorgt.

Ein Mordgewehr, Muss genannt, brauchen sie nur, wenn sie handgemein werden. Es hat ohngefahr die Tab. I. 8. abgebildete Gestalt, und wird gemeiniglich von dem schwarzen und harten Ebenholze 1½ Elle lang gemacht. Unsten am Griff hat es eine von Baumwollengarn gestochtene Schleise, daß sie die Hand durchsteschen, und es auf die Weise immer ben sich has ben können; sonderlich sieht man die Karaiben nicht leicht ohne diesem Mordgewehr. Wegen dessen Schwere und scharfen Ecken schlagen sie damit die gesahrlichsten Wunden, und haben bisweilen noch an einer Seite des Mussi eine Erhöhung in Gestalt eines kleinen Beils.

Erocebille und Shilbfroten gefagt wirb, bag fie bem Gifte bie todtende Kraft benahmen, fann biefes wohl auch von den Regenwürmern und Buckerrohr gelten, obwohl es einem uns glaublich vorkommt.

Bu ihrem Flechtwerk holen fie aus den Büschen ein gewiffes Rohr, welches sich fehr aut spaltet, lang ohne Abfage ift, und wovon fie den binfenartigen Rern febr leicht abstrei= den konnen. Mus diefem Rohre, welches oft febr lang ift, flechten fie ihre Coffabifchlanche, Rorbe, Giebe und ordinaren fleinen Pafale, von ihnen Borudi genannt. Diefe haben die Geftalt eines Raftchens, find doppelt mit da= zwischen gelegten Blättern geflochten, und fon= nen deswegen bisweilen eine furze Zeit im Waffer fteben, ohne daß daffelbe hineindringt. Eben fo ift auch der Deckel gemacht, damit der Regen nicht durchdringen fonne. Gie machen auch dergleichen große Pafale, worinn man auf Reisen Kleider und Bafche sehr gut verwah= ren kann, und welche von den Europäern dar= um gern gefauft werden, weil fie leicht find, und von den Megern, die alles auf dem Ropfe tragen, gut fortgebracht werden fonnen.

In Verfertigung ihrer Fahrzeuge, der Corjare und Canus, zeigen sie viele Geschicklichteit, und wissen ihnen eine gute Form zu geben.

Sie höhlen nämlich einen starken Baum aus, und treiben ihn dann mit Feuer, welches fie in der höhlung machen, aus einander; denn das frische Holz, das noch voll Saft ist, wird durch die hige weich, und läßt fich eine Geffalt geben, wie fie diefelbe gern haben wollen.

Ihre Corjare sehen daher auch viel beffer aus, als hier zu Lande die auf ähnliche Beise gemachten Fischerkahne, und sind auch viel leich= ter fortzubringen.

Den Indianerweibern muß man das Zeug= niß geben, daß sie arbeitsam und bennah bestän= dig beschäftiget sind.

Die ganze Arbeit mit dem Cossabi und ans dern Früchten vom Pstanzen an, die Zubereistung des Brodes und des Tranks ist ihre Arsbeit. Auch müssen sie das Brennholz, das sie zum Backen, Kochen und des Nachts zum Brensnen unter oder neben ihren Hangmatten brauschen, herbenschaffen.

Aus dem zarten Bast der hervorsprossens den Blätter der hittäpfelpalme machen die arawachischen und warauischen Weiber die Schnüre zu ihren hangmatten; die Weiber der Karaiben aber wirken ihre hangmatten von gezwistetem Baumwollgarn, weswegen diese auch viel bequemer sind als erstere.

Auch drehen sie aus dem indianischen hanf, Ihitili genannt, gute drendräthige Schnüre, die sehr start und dauerhaft sind, und daher auch von den Europäern gern gekauft werden. Dies se Schnüre drehen sie blos mit der hand auf

dem Schenkel über dem Knie, und können in furger Zeit viel fertig machen.

Die Weiber sind ben den Indianern auch die Töpfer, und ihre Behandlung dieser Arbeit verdient einer Erwähnung.

Es giebt dort einen Baum, dessen Rinde wie ein Sandstein ist. Diese Rinde brennen sie, stampfen die Kohlen zu einem seinen Pulzver, welches dem seinen Sande ganz gleich kommt, und mengen es unter ihren Thon.

Wenn sie einen Topf anfangen, machen sie erft von dem Thone eine runde Platte, ohnge= fahr 4 Boll im Durchmeffer, die allemal ben großen Topfen als Rußboden fehr flein ift. Hierauf werden von dem nämlichen Thone fleine Würfte eines Fingers dick gemacht, und an die Platte oder untere Scheibe angeklebt und mit den Fingern platt gedrückt. Go fahren fie fort, bis der Topf feine gehörige Größe und Geftalt bat. Eben fo machen fie auch ihre Schüffeln, die oft fo dunn find, daß man fich wundern ning, wie fie dieses mit den blogen Banden zu Stande bringen und doch ihren Ge= faßen eine fo regelmäßig runde Form geben konnen. Während der Arbeit poliren fie den etwas trockenwerbenden Thon mit einem glat= ten Steine oder glatten Muschel.

Die Form ihrer Rochtöpfe und Schüffeln ist allemal, wie Tab. I. 11. und 12. abgebildet ist. Sie stehen daher gewöhnlich nicht gut, worauf aber ben ihnen nichts ankommt, weil ihr Fußboden gemeiniglich Sand und zugleich ihr Tisch ist.

Sie machen auch so große Wassertöpfe, daß sie hier ein Töpfer auf seiner Scheibe nicht leicht so groß wurde machen können. Die größten können oft weit mehr als einen Dresdener Scheffel fassen. Ihre Form ist gemeinige lich wie Mr. 9. und 10. Tab I. Diese großen Töpse brauchen sie zum Baiwar ben ihren Trinkegelagen, und in Paramaribo, wo man nur Mezgenwasser aus den gemauerten Zisternen zum Rochen und Trinken hat, werden sie gar sehr gesucht, weil sich das Wasser in denselben sehr gut abklärt und kühl erhält. Überhaupt kauzsen, weil sie dauerhafter sind, als die dahin gebrachten europäischen.

Die Arawacken und Warauen machen die besten Rochtöpfe, und die Karaiben bunte Schüsseln, die man auch als Trinkgefäße braucht.

Wenn der Topf hinlänglich ausgetrocknet ist, machen sie, sonderlich zu den großen Töpfen, eine Bertiefung in den Sand, und legen leichtsbrennendes Holz oder Neißig unter und um

den Topf herum, und auch etwas weniges, wenn der Topf diet ift, inwendig hinein. Ze nachs dem nun der Topf heiß wird, verstärken sie das Feuer und brennen sie recht gut.

Bur Glasur nehmen sie, wenn der Topf geschwärzt oder bunt bemahlt ist, eine harzige Minde, bestreichen mit derselben den Topf, und lassen das Harz an einem gelinden Feuer zergeshen. Diese Glasur hält ziemlich lang, doch kann sie dem heissen Wasser nicht widerstehen.

Jum Baumwollspinnen schnikeln sich die Indianer ihre Spillen selbst, an welche sie unsten einen Würtel, etwa eines Thalers groß, steschen, und ihn von der Schale einer Calabas machen. Mit diesem unvollkommenen Instrument spinnen sie recht gutes Baumwollengarn, nur drehen sie es stark, so wie auch benm Zwissen, mit derselben Spille. Dieses macht aber, daß ihre gesponnene Baumwolle viel stärker ist, als die hier zu Lande auf Spinnrädern versertigte, und ist daher zu Hangmatten wegen ihzer Dauerhaftigkeit viel besser zu brauchen.

Diese Baumwollspillen tragen die Weiber beständig ben sich, und wenn sie irgend wohin gehen und auch wohl die Kinder in ihren kleisnen hangmatten an sich hängen haben, spinnen sie unterwegens. Die Baumwolle zupfen sie

nur fein und wickeln fich diefelbe um die Sand, denn vom Krempeln der Baumwolle wiffen fie nichts. Die Baumwolle finden fie in ber Mabe ihrer Säufer, wohin fie die Körner werfen, welche häufig aufgeben und ju Stauden werden. Gie find aber im Einfammlen derfelben, fehr gleichgültig, und laffen viele durch den Regen verderben. Wenn man in der trockenen Beit, da die Baumwolle reif wird, ju ihren Säufern' fommt, feben die herumftebenden Baumwollsträucher ofte aus, als wenn fie befdneiet waren. Baren fie betriebfamer, fo fonnten fie fich mit der einzusammlenden Baum= wolle manches verdienen. Gie haben mehren= theils nur die fleinkornigte, wovon die Bolle feiner und langhärigter ift als von der großfornigten, welche man nur auf den Plantagen pflangt, weil fie leichter durch fleine Mühlen von den Körnern abgezogen werden fann. Ben der fleinkörnigten Baumwolle stecken die Korner einzeln in der Bolle, und muffen mit den Singern herausgeflaubt werden; ben der fogenaunten großförnigten hangen aber die Körner jusammen. Billensaffie mild

Die Baumwollmühlen find nur handmühlen, und bestehen aus zwen dicht auf einander liegenden Wellen, welche an den Enden in einander greifende Rader haben, so daß, wenn man die eine Welle durch eine Rurbel umdreht, sich auch die andere bewegt. Bor diese Welsten hält man die von der Sonne aufgequolleme Baumwolle, welche dann von den Wellen ergriffen und von den Körnern abgezogen wird. Die Körner sallen vor den Wellen herab und die Wolle hinter dieselben. Wenn es manche mal geschieht, daß ein Kern mit hineingezogen und zerdrückt wird: so verdirbt die daran gewesene Baumwolle, wird von dem Saft oder Oel des Körns gelb, und muß weggeworfen werden.

Noch gehört zu der Arbeit der Weiber, daß, wenn der Mann von seiner Jagd oder Fischeren etwas zu Hause bringt, er es nur der Frau hinwirft, welche das Fell abziehen und alles übrige besorgen muß. Doch ist das Fellabziehen ben ihnen nicht sehr gewöhnlich, sons dern sie brühen gemeiniglich die Haare nur ab, kochen und essen dann das Fell mit. Man sins det daher ben ihnen auch keine Hirschhäute.

Sind die Männer aber allein, z. B. auf einer Reise: so kommt obiges Geschäfte dem jüngsten unter ihnen zu. Mehrentheils nehmen sie aber auf ihren Reisen wenigstens eine Frau mit, welche das Rochen und alle übrigen für die Weiber gehörigen Geschäfte verrichten muß, und diese ist gemeiniglich die Frau der hauptperson.

Ich sahe ein Benspiel von dem Gegentheil des oben Gesagten, daß die Frau eines zum Jagen und Fischen trägen Mannes, welcher deszwegen seine Familie oft Mangel leiden ließ, seinen Pfeil und Bogen nahm, und auf die Jagd ging. Us sie etwas ersagt hatte und nach hause kam, warf sie es ben ihrem in der hangmatte liegenden Mann hin, und sagte zu ihm, daß er es nun auch zurecht machen und kochen müßte, weil er selbst auf die Jagd zu gehen zu saul sen, welches er sich denn auch gestallen lassen mußte.

Ich bleibe zc.

## Achtzehnter Brief.

Die Karaiben und Arawacken farben sich den Leib gern ganz roth, sonderlich die ersteren, die man nicht leicht anders sieht; ben den Warauen geschieht dieses seltener.

Diese rothe Farbe, Orlean, nennen sie Sirabulli, und kommt der Zinnober = Farbe ganz gleich. Sie bekommen sie von der Frucht des Rokubaums oder vielmehr Strauches, den sie zu dem Zwecke in ihren Cossabisfeldern pflanzen. Die Frucht ist eine Schote in der Größe einer Mandel, die noch in ihrer Schale ist, und hat auswendig weiche Stacheln. Wenn diese Schote reif und trocken ift, öffnet sie sich von selbst,
und man sindet darinn eine Parthie Körner
mit einem schönen zinnoberrothen Safte umgeben. Wenn sie eine Menge folcher Schoten
gesammlet und ausgeförnt haben, waschen sie
die Körner in einer Schüssel ab, thun sie heraus, und lassen das rothe Wasser eintrocknen.

Um dieser Farbe mehr Körper zu geben, vermengen sie dieselbe mit Patatermehl, und haben sie wie eine Seiffugel in ihren kleinen von Rohr geslochtenen Kästchen, Borudi genannt, nebst ihren übrigen Kleinigkeiten, z. B. Spiegel, Scheere, Varbiermesser, einen kleinen Zängel zum Haar ausziehen, Fischangeln 2c. immer ben sich.

Wenn sie sich farben wollen, nehmen sie eta was Rrabol, vermengen damit die rothe Farbe, und schmieren den ganzen keib vom Ropf bis zu den Füssen damit ein. Wenn sie nur wez nig thun wollen, beschmieren sie nur die Füsse und etwa noch die Hände, daß es aussieht, als hätten sie rothe Schuhe oder Halbstiefeln und rothe Handschuh an. Sonderlich thun sie diez ses gern, wenn sie zu Europäern gehen. Aufz ser dem Staate, den sie in diese rothe Farbe sein, haben sie auch die Idee daben, daß diez selbe sie vor Krankheiten und dem Geiste der Europäer, oder Teufel, wie fie es nennen, fou-

Borgüglich naht fich keiner ihrer Pogaier oder herenmeister einem Europäer, ohne fich

roth gefärbt zu haben.

Es sind daher auch ihre Sachen mehrentheils mit dieser rothen Farbe besudelt, und wenn man etwa von einem Raraiben eine Hangmatte, welche die Europäer sehr gern kaufen, erhandelt: so hat man lange daran zu waschen, bis sie wieder weiß wird.

Unsern getauften Indianern gestatteten wir das Bemahlen ihres Körpers nicht. Sie schmierten sich daher blos mit Kraböl ein, wosdurch ihre Haut geschmeidig erhalten wird, und das Ungezieser, weil das Del bitter ist, ihnen nicht so leicht schadet.

Die Indianer leiden nur die Haare auf dem Kopfe, denn an allen übrigen Stellen des Leibes, wo sonst auch Haare wachsen, rupfen sie dieselben mit einer kleinen Haarzange aus, sobald sie zum Vorschein kommen. Sie sißen daher oft Stunden lang mit dem Spiegel in der Hand, um sich die Varthaare auszurupfen, und wenn sie zu start und häusig werden, brauz den sie dazu auch das Barbiermesser.

Huch die Augenbraunen rafiren fie fich ab, und maden ftatt derfelben einen schwarzen

Strich. Auf dem Kopfe haben sie ganz schwarz zes strackes haar, welches die Mannsleute kurz, die Weiber aber lang tragen, jedoch oben auf dem Kopfe in gestochtenen Zöpfen zusammenz legen.

Ben ihren Luftbarkeiten, sonderlich wenn fie fenerliche Tange anftellen, bemablen fich die Indianer noch auf eine andere Weise. giebt dort eine Brucht, deren Gaft die Saut fo schwarz macht, als wenn sie mit Dinte bemablt ware. Mit diesem Gaft bemahlen fie den gangen Leib, vom Beficht bis auf die Ruffe, die Ropfhaare aber werden roth gemacht. Diefe ihre Mahleren besteht in allerlen Siguren, melde Schlangen, Bogel und andere Thiere vorftellen follen. Man fonnte fie aber viel eher für an einander hängende hebräische Buchftaben ansehen, weil sie alle aus eckigen, starken und feinen, und parallellaufenden Strichen beftehen. Diese Mahleren beforgen die Beiber, und bringen mehrentheils gange Tage damit gu. Die schwarze Farbe dauert einige Tage, ohne auszugehen.

Auf ahnliche Beife bemahlen auch die Ra=

raiben ihre Sangmatten und Topferarbeit.

überdem geben fie ihren Gefichtern mit ans bern Farben ein befonders auffallendes Unfehen.

Denn ausser der Sirabulli machen sie noch eisne rothe Farbe, Raraiiru genannt, die sie aus gewissen Blättern kochen. Diese Farbe ist dem schönsten Rarmin gleich. Sie nehmen allerlen Blätter, die, wenn sie trocken werden, ganz roth sind, sonderlich von einem Nankengewächse, und kochen sie ben langsamen Feuer einen ganzen Tag, an welchem sie, nach ihrer Meinung, gar nicht essen dürfen, weil sonst die Farbe nicht geräth.

Mit dieser rothen Farbe machen sie im Gessichte dunklere Striche, und um dieselben noch mehr zu erheben, daneben mit einer weissen und gelben Thonerde auch einige Striche, welches ihnen ein auffallendes Unsehen verschaft.

Ben ihren Tänzen erscheinen sie in ihrem größten Staate, nämlich, wie oben beschrieben, bemahlt und mit einem Stück von blaugefärbeten ostindischen Rattun, etwa 4 bis 5 Ellen lang, bekleidet, welches sie über die Schultern werfen, und so hinter sich her sliegen lassen. Dieses giebt ihnen ein prächtiges Ansehen. Um die Knöchel über den Füssen haben sie eine Art Schellen, womit sie bezm Auftreten einen kaut geben.

Diese Schellen find eine fehr harte Schale einer Duß, die aber nicht egbar ift, und zu

dem besondern Gebrauch von ihnen gepflanzt wird. Auf einer Seite der Nuß machen sie eine Öffnung, nehmen den Kern heraus, durche bohren die Schale auf der entgegengesetzten Seite, damit sie eine Parthie an einem Faden anbinden und so um die Füsse bevestigen könenen.

Manche machen sich von gespaltenen daumdicken und etwa eine Elle langen Nohr, welches neben einander gelegt und so bevestiget
wird, daß es sich gut bewegen kann, ein Rückenschild oder Mantel, der bis auf die Hüften
heruntergeht, an einem Bande um den Hals
gehängt wird, und ben ihren Sprüngen während dem Lanze allerlen Bewegungen machen
kann. Dieser Rohr = Mantel wird auch mit
allerlen Farben bemahlt, und giebt ihnen ein
eigenes Unsehen.

Einem solchen Tanze habe ich nur ein einziges mal eine Stunde lang zugesehen; denn weil wir unsern getauften Indianern solchen heidnischen Tänzen und Lustbarkeiten benzuwohnen, nicht gestatten konnten, indem es ben densselben oft sehr schlecht zugeht: durften wir ihenen auch keine Gelegenheit geben, sich mit uns zu entschuldigen.

Ben diesen ihren Tanzen, die auf einem frenen und gang rein gemachten Plage vor dem

Hause, wo sie sich versammlen, geschehen, stelsten sie mehrentheils Jagden vor. Sie ahmen daben die Bewegungen, das kaufen und die Sprünge der Thiere, die sie ben dem erhaltenen Schuß gemacht, sehr possirlich und lebhaft nach. Besonders besitzen die Warauen darinn viele Geschicklichkeit.

Zwischen jedem Tanz bringen die Weiber den Männern Baiwar zu trinken, und warten selbst mit ihrem Trinken, bis die Männer genug haben, damit sie, wenn in der Trunkenheit Händel entstehen, schlichten können.

Wenn die Weiber, die ben solchen Gelesgenheiten auch nach ihrer Urt mit kostbaren Kozrallen - Schnüren und von Korallen bunt durcharbeiteten Schürzen geziert, und am Leibe bezmahlt sind — in die Reihen der tanzenden Männer eintreten: umschließt ein seder Manneine Frau mit einem Arm um den Leib, woben die Bewegungen in einem ganzen Zirkel oder in Gestalt eines halben Mondes hin und her gehen. Dazwischen wird sleissig auf die Erde gestampst, damit man die Schellen an den Füssen höre, oder den Takt damit anzugeben.

Die Schurze der arawackischen Weiber hat die Große eines großen Quartblatts, und ift von Korallen gewirft. Der Grund ift entwes der weiß, gelb, roth oder blau, worein einige Blumen gewirkt sind, welche die Weiber sehr geschickt zu machen wissen, aber auch oft viele Zeit damit verbringen. Diese Art Schürzen von Korallen, welche ihrer Schwere und Bezweglichkeit wegen überall anliegen, sind ihnen viel bequemer, als wenn sie von Kattun oder einem andern Zeuge gemacht würden, und konznen immer reinlich gehalten werden.

Um die Lenden und über den Ellbogen, so wie auch unter den Knieen, haben sie zum Staat viele Reihen von bunten Korallen. Die kostbarsten bestehen aus der weissen Uruebe mit untermengten Blutsteinen. Überdem tragen sie um den Hals ein paar Schnüre von vieleckig geschliffenen Krystall, oder gemeiniglich nur von so geschliffenen Krystall, untermengt mit geschliffenen Agatsteinen; und lassen auch so eis ne Schnur bis unter die Brüste herabhängen.

Die Warauen haben größere Schürzen, von der Größe eines kleinen Bogen Papiers, meh= rentheils von weissen, etwas größeren Korallen, als die Arawacken zu den ihrigen brauchen, gewirkt. Doch sind dergleichen Schürzen ben ihnen selten, weil sie ärmer als die Arawacken sind.

Die mehresten Warauen = Weiber machen sich ihre Schurze von Baumrinde, die man für

gegerbtes Kalbleder halten könnte. Vorne ist dieselbe etwa eine gute Spanne breit, wovon der obere Rand über eine Schnur, die um die Hüften gehet, umgebogen ist; das andere Ende, welches immer schmäler wird, und endlich etwa nur einen Daumen breit ist, geht zwischen den Beinen durch, und wird hinten wieder um die erwähnte Schnur gebogen, daß es auf die Weise vestgehalten wird.

Die karaibischen Weiber tragen keine Schürzen von Korallen, sondern machen sich von dem obenerwähnten blauen oftindischen Kattun, Salpuris genannt, eine Bekleidung, die den europäischen Beinkleidern etwas ähnlich ist; nur sind sie viel fürzer, und bedecken kaum den halzben Schenkel. Doch sind sie auf diese Art weit mehr als die arawackischen und warauisschen Weiber bedeckt.

Ein unangenehmer Staat ben den Karaisben = und Warauen = Weibern besteht darinn, daß sie ein koch in den Ohrlappen so ausweisten, daß sie einen großen Gorkstöpfel hineinsteschen können, und in demselben wie in einem Nadelküssen ihre Näh = und Stecknadeln verswahren. Oft ist auch der Kand ihrer Obersund Unterlippen um den Mund herum mit Nahnadeln besteckt. Viele Mannsleute tragen

unter der Nase ein von Silber zierlich ausgesarbeitetes Blech, welches an einem Jaden hängt, der durch ein koch in dem mittleren Knorpel der Nase gezogen ist.

Ich bleibe 2c.

## Neunzehnter Brief.

Will ein Indianer heirathen, so wird unter der Hand mit den Verwandten der Braut
darüber unterhandelt, um voraus zu wissen, daß
er keine abschlägliche Antwort bekommen werde.
Wenn dieses seine Nichtigkeit hat, macht er einen Besuch ben den Eltern der Braut. Nach
den ben den Indianern gewöhnlichen Komplimenten erzählt er seine Armuth, in der er sich
besinde, weil er keine Frau habe, welches dann
von dem Vater der Braut mit eben so viel
Komplimenten wiederholt und besaet wird.

Nach Beendigung dieser Unterredung wird, nach indianischer Sitte, das Essen hereingesbracht, und von der Braut dem Brautigam vorzgeset. Wenn er dieses ist: so ist dadurch die Heirath geschlossen, und Abends wird durch die Mutter die Hangmatte ihrer Tochter neben des Bräutigams seiner aufgebunden, und die ganzze Sache hat ein Ende.

Wann haben: so laßt er demjenigen, den er dazu ausersehen, ben einem Besuch durch diesselbe Essen vorsetzen; wird dieses von ihm ansgenommen: so ist auch die heirath geschlossen; läßt er es aber stehen, woben sie denn allerlen Entschuldigungen vorbringen, so weiß der Baster, daß er seine Tochter nicht haben will, welches aber selten vorsommt, weil sie eben so, wie vorher, sich schon unter der hand erkundigen, ob er Neigung zu der Person habe.

Es ist aber etwas sehr seltenes, daß eine Frauensperson erwächst, ohne schon ihren Mann zu haben. Denn wenn einer eine Tochter hat, sucht er ihr schon, wenn sie noch ein Kind ist, ihren bünftigen Mann aus, und gemeiniglich schon einen erwachsenen, weil er dadurch sein Klient wird, ihn oft benm Buschfällen untersstützt, und auch für seine fünftige Frau einen Kostgrund kappt; der Vater auch ben seinen Reisen an ihm einen willigen Gesellschafter findet.

Ift das Madden noch fo klein, daß er eisnige Jahre auf ihre Mannbarkeit warten muß: fo nimmt er berweile eine andere, etwa eine Wittwe, welche ihm auch mehrentheils von feisnem Schwiegervater angerathen oder gegeben wird, wenn er in seiner Familie eine dazu taugs

liche Person hat. Ift dann das Kind mannbar, wird sie die eigentliche Frau, und die er derweile genommen hatte, wird zwar nicht verstoßen, vertritt aber alsdann die Stelle einer Magd.

Weil es uns bekannt war, daß gemeiniglich schon Jemand an eine ledige Person Unspruch machen könne: so mochten wir uns nicht gern mit ihren Heirathen befassen; wollte aber Jemand gern in dem Stück von uns berathen senn: so mußten wir uns sorgfältig erkundigen, ob nicht schon Jemand an die von ihnen vorgeschlagene Person Ansprüche habe.

Ben den von uns getauften Kindern suchten wir den Eltern das Nachtheilige davon deutlich zu machen, wenn sie ihre Kinder vor der Zeit, Jemand zur Heirath zu geben, versprächen.

Indeß hatten es die getauften Indianer sehr gern, wenn wir die heirathen stifteten. Denn wenn die Frau von Jemand anders in Anspruch genommen wurde, schoben sie die Schuld allemal auf uns, und sagten, daß wir sie ihnen gegeben hätten.

Wenn eine Frau Wittwe wird, ist das ersfte, daß ihr von den Anverwandten des Mansnes der Ropf beschoren wird, und ehe das haar seine gehörige tange hat, darf sie nicht wieder

heirathen. \*) Auch darf sie dann nicht heirathen, wen sie will, sondern der nächste Vermandte des verstorbenen Mannes hat das Recht, sie zu heirathen, und sie wird dann oft die zweyte oder dritte Frau von ihm.

Will sie Jemand anders haben: so muß er sie ihm abkausen; und dann besteht die Bezahlung gemeiniglich in einer Flinte, einem guzten Corjar oder einer eisernen Cossabiplatte. Heirathet sie Jemand ohne des rechtmäßigen Erben Einwilligung: so entstehen daraus oft die größten Feindseligkeiten, und manchmal muß ers mit dem Leben bezahlen. Ben unsern Gezausten suchten wirs in solchen Fällen so viel möglich dahin zu bringen, daß sie ihre Rechte an solche Wittwen an andere abtraten, weil wir den Getausten nicht erlauben konnten, noch eine Frau zu der, die sie schon hatten, zu nehmen.

Ihre Nation ift in gewiffe Stamme eingetheilt, von denen eine der Bater, der andere

<sup>\*)</sup> Auch diese Sitte erstreckt sich bis nach Peru, siehe Zimmermanns Taschenbuch pag. 123, ift aber schwerlich ein Zeichen, tiefer Trauer, sondern soll die Wittwe nur hindern, daß sie nicht so bald wieder heirathe, und den nächsten Anverswandten des verstorbenen Mannes, wenn sie etwa abwesend sind, von dem Tode desselben Nachricht ertheilt werden könne.

Bruder ic. heißt. Da nun diese Stämme durch das weibliche Geschlecht fortgepflanzt und das ben auf die Männer keine Mücksicht genommen wird: so kommen oftmals ben ihnen Heirathen vor, die hier zu kande als unter nahen Anverswandten nicht statt haben könnten; dagegen giebt es auf der andern Seite manchmal hinzberungen wegen der zu nah verwandten Stämsme, die hier in keinen Betracht kommen würsden.

Ein Schwiegersohn darf seiner Schwiegersmutter Angesicht niemals sehen. Ift sie ben ihm im hause: so wird eine Scheidewand gesmacht, daß sie einander nicht sehen können; reiset sie mit ihm in einem Corjar: so steigt sie zuerst hinein, damit sie ihm, wenn er einsteigt, den Rücken zukehren kann, und so ist es auch benm Aussteigen.

Ich reiste einmal mit einigen Indianern, und hatte in meinem Fahrzeug eine Wittwe. Unterwegens begegnete uns ein anderes mit Indianern; sogleich legte das unfrige am User an, erwähnte Wittwe stieg ans kand und ging ins Dickicht; als jenes Fahrzeug vorben war, legten wir an und nahmen sie wieder ein. Als ich mich nach der Urfach erkundigte, ersuhr ich, daß der Schwiegersohn erwähnter Wittwe in jenem Fahrzeug gewesen wäre, und er sie also

hatte ansehen muffen, wenn fie nicht ausgefties

Den Indianern wird Schuld gegeben, daß, wenn eine Frau in die Wochen komme, der Mann sich in die Hangmatte lege, und statt ihrer die Wochen halte, die Frau aber daneben auf der Erde sitze, und alle häuslichen Geschäfte verrichten musse. Hierüber bin ich in Suzriname ofte befragt worden.

Obgleich die Indianerweiber vom Wochenshalten nichts wissen, und überhaupt mehrenstheils leichte Niederkunften haben, so daß ich während meinem bennah zwölfjährigen Aufentshalt unter ihnen keinen Fall erlebt habe, daß eine Frau ben der Geburt eines Kindes gestorsben wäre, und es ihnen daher nicht schwer fällt, ihre wenigen häuslichen Geschäfte zu besorgen: so hat jene Sage wegen eines unter ihnen zum Vortheil der Weiber regierenden Aberglaubens doch einigen Grund.

Denn wenn eine Indianerfrau ein Kind bekommt, darf ihr Mann keinen Baum fällen, keine Flinte losschiessen und kein großes Wild jagen, weil sonst das Kind krank werden und sterben würde. Es ist ihm nur erlaubt, in der Nähe mit dem Pfeil kleine Vögel zu schiessen und kleine Fische zu angeln. Er ist also mehrentheils zu hause, und da seine hangmatte ge-

wöhnlich sein Stuhl und sein lager ist: so ist ihm in dieser mussigen Zeit nichts bequemer, als in derselben zu liegen, und die Frau sist auf der Erde im Sande, um ihre Hangmatte nicht zu verunreinigen, zumal sie gemeiniglich das neugeborne Kind darinn liegen hat.

Dieser Aberglaube scheint von den Beisbern darum aufgebracht zu senn, ihre Männer zu der Zeit, da sie ihre Hülfe am nöthigsten hasben, ben sich zu erhalten, welches nicht senn würde, wenn sie auf die Jagd gehen und Busch zu Anlegung der Rostgründe fällen dürften; überdem würden die Weiber ben den Umstänsten zu viel Arbeit besommen, wenn der Mann großes Wild zu hause brächte, weil der Mann, sobald er von der Jagd oder Fischeren zu hausse kommt, alle übrige Arbeit mit dem, was er erjagt hat, der Frau überläßt.

Sie fäugen ihre Rinder so lang, bis das nächste wieder bald da ist, und dann übernimmt die Großmutter, wenn eine vorhanden ist, diesses Geschäfte noch einige Zeit. Ich habe oft die Rinder neben ihren Müttern oder Großsmüttern stehen und an ihnen saugen sehen.

Sie suchen daher auch die Milch in ihren Brüften zu erhalten, tragen auch kein Bedensten, andere Kreaturen, z. B. Affen, die sie jung fangen, an sich saugen zu lassen.

Ich kam einmal in ein Indianerhaus, und fand, daß ein junges Schwein, welches sie gekangen hatten, der Indianerin auf den Schoos
sprang, und diese ließ es geduldig an ihrer
Brust faugen.

Selten haben aber die Indianerweiber mehr als dren oder vier Kinder. Ich kannte nur eine Frau, die fünf Söhne hatte, und diese bildete sich auch viel darauf ein, daß sie so

viele Kinder habe.

Mit fehlerhaften Gliedern geborne Kinder lassen sie gemeiniglich bald umkommen, daher man auch unter ihnen nicht leicht Jemand sieht, der nicht wohlgewachsen ist und vollkommene

Glieder hat.

Nach dem Tode eines heidnischen Indianers veranstaltet die Familie, oft wenn derselbe schon zwen oder mehrere Monate todt ist,
auch wohl nach ein paar Fahren, eine Sauseren mit Vaiwar, woben das Peitschensest gehalten wird. Gewöhnlich wird ben armen Indianern zu Vegehung desselben nur einmal viel
Baiwar von dem Cossabi, welchen der Verstorbene hinterlassen, gebraut. Zu dieser Fenerlichkeit werden die Indianer durch herumgeschickte Knoten-Kalender eingeladen. Ein jeder, der sich zu diesem Feste einfindet, wird auf
folgende Art bewillsommt: Der Veranstalter

des Festes macht zu dem Zweck etwa 4 Stück singerdicke Peitschen von ühikili, die nach dem Ende zu dünner sind. Die Männer stellen sich in zwen Reihen, und peitschen jeden Besuchenz den aus allen Kräften um die Waden, wähzrend dieser ihnen die Veine standhaft hinhält. Gewöhnlich geschieht dieses nur den Männern; bezeugen aber die Weiber Lust dazu: so bekommen sie auch ihren Antheil an den Peitschenhieben um die Waden. Die auf besagte Art Bewillkommten schliessen sich nun an die Reizhe der Peitschenden an, und thun denen nach ihnen Ankommenden ein Gleiches, welches so unter anhaltendem Trinken und Lermen sortzgehet.

Oft haben sie von einem solchen Peitschens feste lange zu leiden, bis ihre Waden wieder heilen, und manche sterben wohl gar an den davon erhaltenen Verwundungen.

Ben wohlhabenden und wichtigen Personen werden dergleichen Feste oft wiederholt, welches sich gewöhnlich nach der Menge des von dem Verstorbenen hinterlassenen Cossabi richtet, welcher mit Sausen alle gemacht wird. Hierben bringt sich denn jeder Besuchende seine eigene Peitsche mit, die benm Fortgehen zurückbleiben, und benm abermaligen Wiederkommen neue mitgebracht werden.

Benm Schluß graben fie ein loch in die Erde, legen des Todten Pafal, - von Robr geflochtenes Raftchen, - Pfeil, Bogen, Fifchangeln zc. nebft den gefammleten Beitschen bin= ein, verbrennen fie, und machen das Loch gu. Mun ift der Berftorbene vergeffen, und es mit feinem Undenfen gefchehen. Diefes ift ber Bebrauch der Arawacken. Die Warquen und Raraiben haben gewöhnlich feine Peitschen ben dergleichen Todtenfesten, doch aber große Gauferenen, ben deren Schluß fie des Berftorbenen Körper, marens auch nur noch einzelne Ge= beine, ausgraben, ihn fammt feinem Dachlaß verbrennen, die Afche in einer Rifte vergraben, und dann feiner vergeffen. Die Raraiben be= graben oftmals die Leichen angesehener Perfonen nicht, sondern rauchern fie in ihren Sang= matten ju vorerwähntem Zwecke.

Bon einer Gottesverehrung oder Abgötteren habe ich ben den sundamerikanischen Indianern, weder ben den Karaiben und Warauen,
noch ben den Arawacken, irgend eine Spur gefunden. Bon ihren dahin einschlagenden Erjählungen ist nur folgendes anzuführen: Den
Schöpfer der Männer nennen sie Kururuman,
und den der Weiber Kulimina. Kururuman
hat ben ihnen den Vorzug, und ist ein gutes
Wesen, das ihnen weder etwas Vöses zufügt,

noch Gutes erzeigt. Nachdem er die Menfchen geschaffen, ergablen fie, sen er einmal auf die Welt herunter gefommen, um zu feben, was die Menschen machten. Diefelben wären aber fo schlecht und bofe gewesen, daß fie ihn hatten umbringen wollen, weswegen er ihnen das forts daurende Leben genommen und es denen Thieren, die fich häuten, j. B. den Schlangen und Racterlacks, gegeben. Ferner erzählen fie, daß einmal eine folche Sinfterniß gewesen ware, baß die Indianer beständig in ihren Säufern hatten bleiben muffen, und weder in ihren Coriaren fahren, noch den Busch zu ihren Coffabifeldern hatten fappen konnen. Die alten Weiber fol-Ien wohl noch mehr dergleichen Erzählungen unter fich haben, allein verftandige Indianer, fonderlich getaufte, schämten fich, fie zu ergab-Ien, weil fie die Dichtigfeit derfelben einfahen. Unfere erften Brüder, welche ihnen das Evangelium verfündigten, fanden daher auch nicht für gut, Gott Kururuman zu nennen, sondern führten das Wort Jehovah ben ihnen ein, weil ihre Sprache viel Ahnliches mit der ebräischen hat, und diefer Dame Gottes allen driftlichen Mationen befannt ift. Diefer Mame Got= tes ift auch bisher noch benbehalten worben.

Der Indianer ihre Arzte, welche man bort Bogaier, die Indianer aber Gemmeti, das ift, ein angenehmer, geschickter Mann, nennen, find mehrentheils Betrüger, die diefe Runft nur um des Gewinnstes willen treiben. Die Indianer schreiben alle Krankheiten und alles Bofe, das ihnen begegnet, dem Teufel, den fie Jamahi' nennen, ju, und die Runft ihrer Argte besteht darinn, den Teufel, den ihnen, nach ihrer Meinung, mehrentheils einer ihrer Seinde oder ein ihnen abgeneigter Bogaier zugeschickt haben foll, aus ihnen herauszutreiben. Diefes ge= schieht gemeiniglich durch ihr Klapper=Inftru= ment, Marrata genannt. Diefes ift ein ausgehöhlter Baumcalabas, der mit zerschlagenem Krnftall und andern durchsichtigen fleinen Steinen angefüllt ift. Mitten durch geht ein Stock, womit sie ihn halten. Die Spige des Stocks, die oben aus dem Calabas hervorfommt, und auch der untere Griff, ift mit grunen, gelben und rothen Federn von den Papagenen und rothen Raben ze. geziert. Diese Marrafa ift ben den andern Indianern ein fo fürchterliches Ding, daß die Bogaier, wenn fie daffelbe in ihrer Butte ben ihren Gachen liegen laffen, ge= wiß find, daß demfelben feiner nahe fommen oder etwas aus der Hütte stehlen werde.

Es sabe einmal ein Indianer ben meinen Sachen einen großen Arnstall liegen; er trat sogleich zurück, und fragte mich, ob ich auch ein Semmeti sen.

Wenn fich jemand in ihre Rur begiebt: fo wird eine fleine niedrige Butte von großen Palmblattern gebaut, worinn nur der Rranfe in feiner Sangmatte und der Dogaier Plat bat. In diefer Butte wird unter der Bangmatte, wie ben den Indianern gewöhnlich, ein Reuer gemacht. Der Bogaier begiebt fich dann mit feiner Marrafa ju dem Patienten, flappert mit derfelben fo fart er fann, und befiehlt dem ver= meinten Teufel, aus dem Rranken auszufahren, macht auch daben ein gräßliches Gefchren. Manchmal habe ich zu meiner Berwunderung gefehen, daß die Indianer durch dergleichen betrügerische Arzte gesund gemacht wurden, ben denen die ihnen von uns gegebenen Mittel nicht anschlagen wollten.

Denn unsern Indianern suchten wir mit den Mitteln, die uns bekannt waren, und durch Aderlässe in hisigen Krankheiten, so viel mögelich zu helfen, um sie von ihren Herenmeistern, die ihnen ihre wenigen Habseligkeiten für ihre Saukelegen abnahmen, abzuhalten.

Gie famen auch gern zuerft zu uns, ba fie die Medicin umfonst bekamen. Weil sie

sich aber selten nach unsern Verordnungen richteten, und in ihren offenen Häusern liegen blieben, wo man sie nicht leicht zum Schwiken bringen konnte, welches ben einem Indianer von großer Wirkung ist, und sie überdem auch nicht gern kaziermittel einnehmen, weil sie der Reinlichkeit wegen in solchen Fällen weit von ihren Häusern weggehen mußten, und dieses in Krankheiten nicht gut thunlich ist: so mußten wir manchmal auch ben ihnen es geschehen lassen, wenn sie sich heimlich an ihre eignen Ürzte wandten.

Daß ihnen alsdann doch bisweilen durch ihre Bogaier geholfen wurde, ist dadurch erstlärbar, daß dieselben sie in eine enge und dicht verschlossene hütte einsperrten, sie durch das darinn gemachte Feuer und Beängstigung mit ihrer Marrafa und Geschren zum Schwisen brachten, und durch Brechmittel, als der hauptsmediein der Indianer, nachhalfen.

Stirbt aber dennoch ein Indianer unter ihrer Behandlung, so sagt der Bogaier, es ist der große Teufel gewesen, der ihm nicht geshorche. Seine reichliche Bezahlung muß er aber dennoch erhalten, und sucht sich ohne Umstände das, was ihm ansteht, aus den Sachen des Kranken oder Gestorbenen aus.

Oftmals thut ein Vogaier ben einem Kran= ken weiter nichts, als Taback rauchen, den Rauch auf ihn zu blasen, und etwas daben zu mur= meln.

Wenn ein Indianer diese Kunst lernen will, welches mehrentheils keinen andern Grund hat, als Eigennuß, und um sich unter seinen Landspleuten mehreres Ansehen zu verschaffen: so muß er geraume Zeit eine aus Tabacksblättern gestochte höchst widerliche Brühe trinken, darf nur sehr wenig essen, und während seiner Lehrzeit keinem Europäer in die Nähe kommen. Wenn diese Zeit vorüber ist, muß er noch eine gute Weile hinter seinem Lehrer wie ein Bestienter mit niedergeschlagenen Augen hergehen, und wenn er zu einem Europäer gehen will, sich ganz roth mahlen.

Gemeiniglich find sie dann von der vielen Tabacksbrühe und vom Hungern ganz ausgesmergelt und arm, denn der kehrmeister läßt sich gut bezahlen; und die Marraka, die er von niemand anders als von seinem kehrherrn bestommen kann, und ihm zum Schluß übergeben

wird, fostet auch nicht wenig.

hier will einer in Suriname vorkommens ben, wenn gleich nicht gefährlichen, doch höchst beschwerlichen Krankheit Erwähnung thun. Man nennt sie dort den Ringwurm, weil sie fich zirkelformig ausbreitet. Gie ift einem Salgfluß ähnlich, wächft mit dem zunehmenden und verringert sich mit bem abnehmenden Monbe, verurfacht aber benm Zunehmen ein unausfiehliches Juden, breitet fich endlich über den gangen Leib aus, und alsdann bekommt die Saut ein unangenehmes fcuppiges Unfeben.

Diefe Krankheit ift fehr anfteckend. Man muß fich daber in Guriname in Ucht nehmen, baß man fich nicht auf einen Stuhl fete, auf bem einer, der die Rrantheit bat, gefeffen bat. Mehrentheils find auch Leute, die mit derfelben behaftet find, so billig und vorsichtig, daß fie fich einen eigenen Stuhl halten und fonst Diemand barauf figen laffen, oder man wird von andern, die es wiffen, gewarnt.

Wenn einer diese Krankheit hat und nach Europa reift: fo foll er diefelbe verlieren, wenn er über den Tropikum kommt, dieselbe aber wieder befommen, wenn er wieder nach Guri= name gurudreift und bort ankommt. Die In= bianer furiren diefe Rrantheit, die ben ihnen bald fichtbar wird, weil fie keine Kleider tra= gen, mit einer harzigen Baumrinde, mit welder fie die franke Saut beschmieren, desglei= den mit einer großen Ruß, die an der Coren= inn wachft, welche fie fcaben und auf den Schaben legen. Bon der harzigen Baumrinde ha= be gehört, daß sie den Schaden nicht gründlich hebt; die Auß ist aber sehr bewährt, und vertreibt den Ringwurm ganz. Weil diese Muß aber wenig bekannt und auch nicht leicht zu haben ist: so brauchen viele Leute gegen diese Krankheit geschmolzenen Talg von Lichtern, und bestreichen den Schaden sleissig damit. Ich habe gehört, daß, wenn sie damit einigemal ben zunehmendem Monde fortgefahren haben, sie von der Krankheit ganz befrent worden sind.

Werkältet und dadurch oft Diarrehen zuzieht, die leicht in eine Ruhrkrankheit ausarten, so brauchten wir, wenn die im zwölften Briefe erwähnte Vibiru nicht hinlänglich senn wollte, sowohl für uns als für die Indianer folgendes Mittel: Wir machten ein Stück Stahl ganz glühend, hielten auf den glühenden Stahl ein Stück Schwefel und liessen den brennenden Schwefel in ein mit kaltem Wasser angefülltes Gefäß laufen. Wenn man von diesem Wasser etwa 4 bis 6 Seidel allmählig getrunken hat, ist gemeiniglich die Krankheit gehoben, ohne daß man irgend üble Folgen davon zu befürchten hat. \*) Den im Wasser abgelöschten Schwes

<sup>\*)</sup> Schon der berühmte D. Boerhave hat dieses leichte und einsache Mittel gegen die Ruhr ans

fel, welcher viele Stahltheile angenommen hat, pulverisirte ich, um ihn in gleichem Falle, wenn man etwa nicht Gelegenheit hat, das Schwesfelwasser zu machen, z. B. auf Reisen, zu gesbrauchen, weil dieses Pulver eben die Wirkung thut, wie das geschwefelte Wasser, nur nicht so geschwinde. Zu 6 bis 8 Seideln Wasser brauchte ich etwa für 9 pf. Schwefel.

Da ich fürzlich aus einem Tagebuch unfrer Brüder, die gegenwärtig die Mission unter den Indianern bedienen, gesehen habe, daß ein paar verheirathete Indianer Brüder, deren Verlust sie sehr bedauerten, an der Ruhrfrankheit gestorben sind: so vermuthe ich, daß dieses gute Mittel, welches ich auch hier einigen mit Nusten angerathen habe, ben ihnen in Vergessensheit gekommen senn muß.

Die Indianer find sehr reinlich, denn alle Morgen baden sie sich im Fluß, und sobald sie schwitzig werden, ist auch das erste, daß sie ins Wasser gehen, sich baden und abwaschen, weil sie überzeugt sind, daß sie der Schweiß schwäsche. Oft sagten sie zu mir, wenn sie sahen, daß ich mein schwitziges Hemde auszog, daß

gerathen, nur auf eine etwas andere Beife gubereitet. Siehe Tiffots Anleitung für das' Landvolf, S. 340. wir Europäer darum so schwach wären, weil wir so viel schwisten. Bor ihren häusern has ben sie allemal einen von allem Grase gereinigten Platz, auf welchen sie sich auch hinsessen und essen, wenn die Sonne nicht darauf scheint. Diesen Platz darf weder ein Kind noch ein Hund verunreinigen. Sobald darauf oder in ihren häusern etwas Unreines liegt, muß es die Frau wegschaffen. Sie wohnen gern auf Sande, und wo das nicht senn kann, wie in Hoop, wo wir einen Lehmboden hatten, tragen sie Sand in ihre häuser. Wenn eine Frau ihre Zeit hat, in welcher sie sich nie badet, weil sie sich vor den Sees Ungeheuern fürchten, sist sie allemal auf dem bloßen Sande.

Man sagt den Karaiben nach, daß sie Menschensteisch äßen. Allein damit verhält es sich so. Wenn sie zu den oben an der Corentyn 2c. wohnenden Indianern reisen, um Stlaven von ihnen zu kaufen oder zu rauben, und erlegen in ihren Streitigkeiten mit den Nationen, mit welchen sie etwa Krieg haben, einen oder ein Paar Menschen: so nimmt dersenige, der diese Heldenthat gethan, von dem Erschlagenen etwa einen Arm mit, und dürrt ihn überm Feuer, daß er ihnlange verwahren kann. Wenn sie wieder nach Hause kommen, wird so ein Held gemeiniglich zu einem Kapitain erklärt,

und baben eine Luftbarkeit angeftellt. Worher geben fie aber auf die Jagd, und fuchen aller= Ich Wildpret ju befommen. Derweile wird für jeden Gaft ein fleiner Coffabifuchen, etwa awen Boll im Durchmeffer, gebacken, und ben dem Schmaus wird von jeder Gorte Wildpret, fo wie auch von dem geröfteten Menschenarm, ein Stüdchen darauf gelegt, welches fie mit einander effen. Beil fie aber doch einen Efel dafür haben, trinfen fie nachher fo viel Baiwar, daß fie alles, was fie gegeffen, wieder aus= fpeien muffen. Ehe aber diefe Erflärung gu einem Rapitain ben den Raraiben erfolgt, muß er sich, wie die Arawacken fagen, noch manche harte Probe seiner Standhaftigkeit und Zapferfeit gefallen laffen.

Er muß nämlich eine geraume Zeit hungern, weswegen er während der Zeit in seiner Hangmatte, die oben unterm Dache ausgebunden wird, wo ihm niemand leicht etwas zum Essen reichen kann, liegen muß. Daben wird
ihm um den Kopf und auf der Stirne eine von
dunnem Rohr gestochtene Binde bevestiget, in
welche sie einige von den großen schwarzen Umeisen, die sich in alten Bäumen aufhalten, bennah einen Zoll lang sind und überaus schmerzhaft beissen, mit eingessochten haben.

Wenn er diese und andere Peinigungen ohne Zeichen seiner Empfindlichkeit ausgehalten, wird er in seiner Hangmatte wieder herunterge= lassen, sieht dann oft einem bloßen Skelet ähn= lich, und wird ben obenerwähnter Fenerlichkeit zum Kapitain ihrer Nation erklärt, für welchen dieselbe in der Folge viele Achtung zeigt.

Ich bleibe zc.

## Zwanzigster Brief.

Die Arawacken betragen sich gegen einander sehr höslich und bescheiden. Besonders beweisen jüngere den älteren viele Achtung. Heftige Zänkerenen hört man ben ihnen niemals, wenn sie nüchtern sind.

Rinder und nahe Anverwandte reden von ihren Eltern allemal im Plural, z. B. sie sind nicht da, sie sind auf die Jagd gegangen zc. statt: er oder sie ist nicht da zc.

Wenn Indianer mit einander reden, schen sie sich niemals einander an, sondern der redenbe dreht dem andern den Rücken zu, oder siellen sich so, daß sie einander nicht sehen. Wenn man sie darüber anredet, sagen sie, die hunde fähen sich einander an, wenn sie zusammen kamen, daher schickte sich dieses für die Indianer nicht. Wenn Jemand einen solennen Besuch ers hält, geht der Eigenthümer des Hauses nach den ersten Begrüssungen hinaus, stellt oder setzt sich aussen vor demselben so, daß er den im Hause Sitzenden den Rücken zuwendet. Alss dann nimmt die eigentliche Unterredung erst ihs ren Anfang, sonderlich, wenn der Besuchende einen Antrag zu einer Reise, handel oder zum Buschfällen ze. zu thun hat.

Der Altere heißt Ebebe, felbst unter den Rindern, daher sie mehrentheils sehr genau be= merken, wer alter oder junger ift, sollte es auch

nur eine Woche oder Tag betragen.

Wenn ein Erwachsener den andern Ebebe nennt, so wird es entweder mit Wadili, ein Mann, wenn er schon das gehörige Alter oder Familie hat, oder mit Üstali, ein hübscher Mensch, wenn er noch jung, etwa ein Jüngsling ist, erwiedert. Das Wort Ebebe sagen Männer auch zu alten und von ihnen geehrten Frauen, sonst heißt aber eine Frau Hiäru, im Gegensaß von Wadili, und eine ledige Person Üssaru.

Die Weiber haben eigene Worte, die kein Mann ausspricht, 3. B. Ja, heißt ben den Män=nern ehe oder tali, die Weiber sagen aber tare.

Wenn Jemand zu einem Andern kommt, fagt er danda ebebe ober wadili, ich komme,

oder büluai Ebebe, bist du da. Ersteres wird mit wa, bandabu wadili, es ist gut, kommst du, oder blos mit wa, wadili, es ist gut, erwiedert, und das zwente mit ehe daiilisse, sa ich bin da. Dieses ist der einfachste Gruß.

Den solennen Besuchen wird gemeiniglich der Besuchende zuerst angeredet, und wenn es mehrere sind, einer nach dem andern, nach ihz rem Alter und Würde. Der Hausherr begrüßt die sehr vorsichtig und langsam Ankommenden schon vor dem Hause nahe benm Eingang auf obenangeführte Beise, und heißt sie ins Haus hineingehen, welches sie dann eben so erwiedern.

Hierauf wird gemeiniglich von den Frauensleuten ein Schemel oder Stück Holz gesbracht, und der Hausherr sagt: jerreha ebebe, sen da; — der zwente sagt hieraus: ehekada wadili, ich sage Ja; — der erste: jerreha dalakan ebebe, bubalta jerreha, da ist ein Schemel, sehe dich. — Hierben wird gemeiniglich der Schemel als schlecht beschrieben, und gebeten, damit vorlieb zu nehmen. Der Besuchende erwiedert dieses mit wa wadili, es ist gut, und thut einiges Lob des Schemels hinzu.

Auf gleiche Weise werden die übrigen, die derweile ganz stille da stehen, zum Sigen genösthiget, und von ihnen die Komplimente eben so erwiedert.

Mach Beendigung derselben sest die Fran einem jeden ein Körbchen mit Cossabibrod, und was sie sonst haben, vor. Wenn sie weiter nichts haben: so ist doch das Cossabibrod und der Pfessertopf allemal bereit, so daß sie den trockenen Cossabi in den Pfessertopf tunken können.

Ist ihnen das Essen vorgesett: so gehen die Komplimente, dem Gegenstand gemäß, aufs neue an, und werden eben so erwiedert.

Kann den Gästen nichts als der Pfeffertopf vorgesetzt werden: so entschuldigt sich der Hausherr, daß er ihnen nichts besseres vorseken könne, und erzählt, warum er nicht habe
jagen oder sischen können, oder warum er auf
der Jagd nichts bekommen habe. Diese Komplimente werden ben sedem wiederholt, denn keiner von ihnen fängt eher an zu essen, als bis
es ihm vom Hausherrn geheissen worden ist.

Eben diefes geschieht auch, wenn nach dem

Effen ihnen zu trinfen gebracht wird.

Auch im gewöhnlichen Gange, wenn ein Sausvater mit feinen Leuten speift, rührt niesmand das Effen oder Trinfen eher an, als bis es ihm vom Hausvater geheisten wird.

Wenn einer seine Mahlzeit beschließt: so sagt er zu jedem der übrigen, nach dem Rang und Alter, daß er nun satt sen und aufhöre zu

effen, und hierauf ein Gleiches zu seinem Wirth, welcher dann seine Frau ruft, daß sie das Effen wieder wegnehme.

Niemals besucht ein Indianer den andern, ohne daß ihm zu effen und zu trinken vorgesetzt werde:

Die Frauensleute effen allezeit allein, auch nicht die Frau mit ihrem Manne. Daher ist in sedem Hause die Küche, wo sich die Frau mehrentheils aushält, durch eine Blätterwand von dem übrigen Theil des Hauses abgesondert.

Wenn während ihres Benfammensenns Ze= mand hinauszugehen genöthiget ift, und nach verrichtetem Geschäfte wieder kommt: so wird er eben so bewillkommt, als wenn er erst anka= me, oder lange abwesend gewesen wäre.

Ben ihren Zusammenkünften werden ihre Komplimente, und was sie eigentlich vorzutragen haben, mit einem singenden Tone vorgesbracht, und von dem, an den der Antrag gerichtet ist, mit einem eben so singenden, sa man kann lieber sagen, fläglichen Tone und Wiedersholung der letzten Worte mit Benfügung des wa, ehekada und gideada, als Bestätigungssworten des Gesagten, beantwortet.

Ben ihren Unterhaltungen find die Jago, Sischeren und ihre Reisen ihre hauptsache, da

sie jeden Ort und Baum, wo sie dies oder jenes Wild oder Fische bekommen, und wo sie
ihre Hütten aufgeschlagen haben, sehr genau
bestimmen. Den solchen Unterredungen versieht ein zuhörender Europäer, wenn er gleich
ihrer Sprache mächtig ist, wenig davon, weil
man mit den Gegenden, sonderlich an den unbewohnten Flüssen, deren Ufer alle bewachsen
sind und einerlen zu sehn scheinen, wenig bekannt ist.

Die jüngeren Indianer geben gemeiniglich nur Zuhörer ab, und ein jeder thut, als hörte er die Sache zum erstenmal, wenn er auch dafs selbe schon von andern mehr Affeits gehört hat, und läßt höchstens am Ende der Erzählung merken, daß es ihm schon bekannt sen.

Benm Abschied wird eben das Ceremoniel wie benm Empfang beobachtet.

Werden, und sie aufstehen wollen: so wird eine jede Mannsperson von dem Ebebe ohngefähr auf folgende Weise gegrüßt: Es ist Tag gesworden, und die Nacht ist vorbengegangen, wir wollen daher aufstehen. Dann folgt, was sie den Tag vornehmen, und nun bald essen wollen. Dieses wird dann von den andern mit wa und ehekada erwiedert.

Auch Abends legt sich selten einer zum Schlasen in seine Hangmatte, ohne von dem Ebebe begrüßt, und an das, was etwa den folgenden Tag vorzunehmen ist, erinnert zu werden, sonderlich wenn sie auf Reisen sind.

Wenn man mit den Indianern, nämlich Arawacken und Warauen, durch die Flüsse nach Paramaribo oder an einen andern Ort eine Reizse von etlichen Tagen macht: so läßt man sich hinten im Fahrzeuge nahe benm Steuermann ein Zelt von Blättern machen, unter welchem man mit seinen Sachen, vor Sonn und Rezgen gesichert, bequem sigen, und wenn das Fahrzeug eine Canu \*) ist, auch liegen kann.

Unterwegens findet man an den Ufern der Flüsse, an bequemen Orten zum Aussteigen, Hütten von vorherigen Reisen anderer Indianer, die man gemeiniglich an einem an dem Landeplatz eingesteckten Stocke erkennt, denn sonft sieht man am User nichts als einen zu-

\*) Eine Canu neunt man dort die großen indianisforen Fahrzeuge, die oft mehr als 20 Menschen fassen können, und welche die Judianer mehrentheils von den an der Oranoke wohnenden Indianern zu bekommen such oftmals deswegen Reisen dahin anstellen.

fammengewachsenen Bufd. Finden die Indianer, wenn fie anlegen wollen, feine Butten, ober find die alten vorgefundenen schon zu ichlecht: fo machen fie von den großen Palmblättern in der Geschwindigkeit welche, sonderlich wenn fie etwa einen Regen zu befürchten haben; ift die= fes aber nicht, fo bindet man die hangmatten oft nur an ein paar Baume, rubt, und wartet die Abfahrt mit der nächsten gluth oder Ebbe ab. In den dafigen Fluffen geht die Bluth oft fehr weit ins land hinauf, denn in Garon, wo wir 15 deutsche Meilen in gerader Linie von der Gee entfernt wohnten, hatten wir noch regelmäßig Ebbe und Fluth, ausgenommen, wenn in der Regenzeit das Baffer im Bluß fehr hoch angewachsen und das niedrige kand überschwemmt war, zu welcher Zeit man an dem Strohm jur Beit der Rluth nur bemerfte, daß er stille stund und noch etwas bober stieg.

Man fährt alfo auf den Reisen, wenn man einen Fluß hinaufgeht, allemal mit der Fluth, und wenn man den Strohm hinunterfährt, mit der Ebbe.

Mit der Fluth kommt man allemal weiter, weil sie hinter einem her kommt, hingegen kommt sie einem entgegen, wenn man mit der Ebbe den Strohm hinunterfährt, und man hat

bann weniger Zeit zum fahren, als mit derfelben; auch treibt die Fluth stärker als die Ebbe, sonderlich wenn benm Meu = und Wollmond Springfluth ist. Fährt man nun mit der Fluth: so liegt man zur Zeit der Ebbe stille, und so auch umgekehrt. Dieses macht, daß man Tag und Nacht reisen muß, je nachdem Fluth oder Ebbe ist, die alle 6 Stunden abswechseln, und so wie der Mond sich alle Tage eine Stunde früher oder später einstellen.

Liegt man am Tage stille: so gehen die Indianer in der Nähe sischen oder jagen. Kann dassenige, was sie bringen, noch vor der neuen Fluth oder Ebbe gesocht oder gebraten werden, wodurch aber manche Stunde, da man fahren sollte, verlohren geht: so stärken sie sich mit einer guten Mahlzeit, wovon der mit ihnen reissende Europäer, wenn er will, seinen Theil bestommt. Ist aber die Zeit zur Zubereitung zu kurz: so begnügen sie sich, wenn sie keinen Vorzrath an Fleisch oder Fischen haben, mit dem Pfessertops, worein sie ihren Cossabi tunken. Alsdann dauert aber die nächste Fahrt nicht lange, und sie sinden bald diese, bald jene Urzsache, warum sie früher anlegen müssen.

Der älteste Indianer ift allemal der Steuermann, und nimmt, wenn es nur thunlich ift, seine Frau mit. Diese hat die Zubereitung der Speisen und des Tranks zu besorgen. Ist aber in der Gesellschaft keine Frau: so hat der jüngste Indianer dieses Geschäfte zu übernehmen. Ben der Abtheilung der Speisen und des Tranks geht es sehr unparthenisch zu und weranlaßt niemals ein Misvergnügen. Auch wird manchmal während dem Fahren gegessen und getrunken, sonderlich, wenn sie noch vor Tagesanbruch aus ihrem Nachtlager ausbrechen müssen, und dann läßt man sich von der Fluth oder Ebbe so lang nur treiben.

Der Steuermann ordnet an, wenn man anlegen oder wieder aufbrechen foll, und bestellt sie jum Jagen oder Fischen, wenigstens geht niemand, ohne es ihm vorher anzuzeigen.

Seine Unordnungen geschehen allemal auf eine hössliche und niemals auf eine gebieterische Urt; gemeiniglich bringt er seine Sache frag-weise an, ob man nämlich nicht jest dieses oder jenes thun sollte? und laßt sich auch gern zu einer andern Meinung überholen, woben aber die Gegenvorstellungen mit eben der Bescheiden-heit vorgebracht werden.

Wenn man mit ihnen reift, und ihnen eis ne Zeit bestimmt, da man gern an Ort und Stelle senn möchte, und ihnen bezeugt; daß eis nem viel daran gelegen sen: so thun sie mehs rentheils ihr Möglichstes. Unterwegens thut man aber am besten, es ihnen zu überlassen, wie weit sie jeden Tag fahren und wo sie anlegen wollen, weil sie sich darinn bisweilen nach Umständen richten mussen, von denen Europäer keine Kenntniß haben, und man sie verdrüßlich macht, wenn man ihr Vorhaben hindert.

Ju den Reisen durch die Flüsse kann man auch die Warquen brauchen, nur muß man für sie weit mehr Rost mitnehmen, weil sie gemeisniglich sehr stark essen. Zu den Reisen über die See längst der Küste sind die Arawacken am vorzüglichsten. Ein Europäer, der sich ihznen anvertraut, kann ben Gefahren gewiß darauf rechnen, daß sie ihn vorzüglich zu retten und der Gefahr um seinetwillen möglichst aus dem Wege zu gehen suchen werden.

Sie sind, sonderlich zu einer Reise nach Paramaribo, gewöhnlich sehr willig, weil sie, ausser der Bezahlung für die Reise, allemal mit Brodt und Trank, nebst Pulver und Blen zur Jagd, reichlich versehen werden mussen. Mehrentheils haben sie auch selbst einige Handlungsartikel nach Paramaribo mitzunehmen,
die sie dort theurer verkaufen zu können hoffen,
als ben den Posthaltern. Dieses schlägt oft
fehl, und wenn man es ihnen ben ihren zu hohen Forderungen zu Hause vorhalt, so ist gemeiniglich ihre Untwort: die Christen, — denn alle Hollander oder Einwohner von Paramaris bo und auf den Plantagen heissen ben ihnen Kirstidi, das ist ein Christ — waren damals geistig, darum bekam ich nicht so viel.

Wenn ein Europäer mit ihnen reift, ist es nöthig, daß er einige Flaschen Rum mitnehme, damit er sie, wenn sie benm Rudern ermüden wollen, mit einem Glas Rum ermuntern, und auch des Morgens, wenn sie früh und nüchtern aus ihrem Nachtlager aufbrechen müssen, etwas zur Erwärmung geben könne; denn vor Sonnenaufgang wird die Luft allemal empfindlich kühl. Man thut aber sehr wohl, den Rum in seiner eigenen Verwahrung zu behalten, weil sie sonst zu bald damit fertig werden.

Sie find immer willig, ein Glas Rum ans junehmen, und es ist gut, wenn mans ihnen manchmal aus frenem Triebe anbietet; doch erinnert auch der Steuermann, wenn es kalt ist, sie einen starken Regenguß im Fahrzeug ausgehalten haben, oder aus einer andern Ursasche, selbst daran.

Beil sie nackend im Fahrzeug sigen, ift ihe nen der Negen, welcher in Suriname gemeinis glich heftiger als hier ein Plagregen ift, sehr beschwerlich. Wenn es thunlich ift, halten sie bann stille, frummen fich zusammen, und laffen fich nur vom Strome treiben.

Saben sie von den großen Trulli = oder Zi= miti = Blättern gemachte Decken ben sich, so halten sie dieselben über sich, oder gehen, wenn sie den Regen ankommen sehen, geschwinde in den Busch, und hauen einige von diesen oder andern Palmzweigen ab, um sich und ihre Ba= gage und Lebensmittel, die in der Mitte des Fahrzeugs bensammen liegen, damit zu bedef= ken.

Disweilen achten sie aber auch den Regen nicht, sondern rudern aus allen Kräften, um warm zu bleiben, und man hat dann das Ber= gnügen, sehr geschwinde fortzurücken.

Daß sie keine Kleider haben, einen schmasten Lappen, etwa von 2 Ellen, zur Bedeckung der Schaam ausgenommen, und ihre Leiber oft mit Kraböl einschmieren, gewährt ihnen den Bortheil, daß sie gleich trocken sind, so bald der Regen aufhört.

Auf die eben beschriebene Weise kann man auch mit den Indianern nach Berbice, und von dort nach Temerari und Jsequebo reisen, nur muß man mehr zu Fuße übers kand gehen, und seine Sachen von den Indianern tragen

laffen, weil diefe Gegenden, sonderlich von Berbice nach Temerari und Jsequebo, nicht so wie auf dem Wege nach Paramaribo, von zusam= menhängenden Flüssen durchschnitten sind.

Ich bleibe 2c.

## Zwey und zwanzigster Brief.

Die Goldatenposten an der Corentyn und Bojombe find von dem Gouvernement in Suriname angelegt worden, theils das Eigenthum bes Landes zu behaupten - denn das Land an der Garamafa und Corentyn, fo wie auch zwischen diefen benden Bluffen, wurde damals von den Europäern gar nicht benutt, auch fein Land ju Plantagen ausgegeben, weil man die Ausfuhre der Produkte durch fremde Schiffe nicht hatte hindern können, indem an den Mün= dungen jur Verhinderung des Schleichhandels keine Festungswerke angelegt waren — theils die Konnerion mit den übrigen hollandischen Rolonien an der Berbice, Temerari und Ise= quebo zu unterhalten. Denn es ift die Pflicht der Posihalter, die Briefe der Regierung von Suriname und Berbice für einen veftgefegten Preiß durch Indianer hin und her zu befordern, und den Reifenden behülflich ju fenn, von Gu= einame nach Berbice, oder von letterer jur er= ften Kolonie ju fommen.

Auf der Post an der Corentyn, Auleara oder die Kreide genannt, weil dort am Ufer des Flusses eine Art Kreide ist, etwa eine Viertelsstunde oberhalb Hoop, liegt ein Sergeant mit 4 Mann, und an der Wosombe ein Sergeant mit 2 Mann. Diese Posthalter und Soldaten bekommen ihre töhnung in Cargason, das heißt, in Korallen, Messen, Spiegeln, Kämmen, Ärten ze. nebst einer Quantität Schiesspulver. Diese Waaren brauchen sie zum Handel mit den Indianern, und ihnen ihre Arbeisten zu bezahlen.

Die Posthalter haben sich das Vorrecht, auf ihren Posten den Karaiben die Indianer= Sklaven allein abkaufen zu dürfen, dadurch er= worben, daß sie dem Gouverneur in Suriname den sechsten Sklaven umsonst abzugeben ver= sprochen haben.

Diesen Sklavenhandel treiben die Raraisben größtentheils alleine. Sie lassen sich nämslich von den Posthaltern, auch manchmal von Handelsleuten in Paramaribo, allerlen Waasren auf Kredit geben, und versprechen ihnen, dafür Indianerstlaven zu bringen. Mit diesen Waaren reisen sie in der Corentyn auch in der Isekeb und Temerari weit über die Wassers

fälle, denn in allen diesen Flüssen giebt es schwer zu passirende Wasserfälle, zu den über benselben wohnenden Indianern. Mit solchen Reisen bringen sie mehrentheils ein halbes, oft auch ein ganzes Fahr zu. Denen dort ohne einige Verbindung mit Europäern wohnenden Indianern bringen sie die ihnen schon bekannt gewordenen Eisenwaaren und andere Kleinigsteiten, und nehmen dafür, weil sie ihnen fast keine andere Waaren dagegen geben können, ihre Kinder als Vezahlung an.

Oftmals haben diese Karaiben auch mit einer oder der andern von diesen Nationen Krieg, überfallen einzelne Familien, schlagen die alten todt, rauben die Kinder und bringen sie zum Verkauf.

Diese Indianerstlaven sind in der Rolonie theurer als die Meger, weil sie treuer sind und nicht entlaufen können; denn mit den Negern vereinigen sie sich nicht, und zu den Ihrigen zu kommen, ist wegen der Karaiben und anderer frenen Indianer bennah unmöglich.

Oftmals sind diese Indianerstlaven schon gute Fäger, und die Mädchen werden von reis den Europäern gern als Maitressen gebraucht.

In Paramaribo wird ein Landesdolmeticher befoldet, der die faraibische Sprache verfteben

foll. Ausser seiner Obliegenheit, das Interesse der Indianer ben der Regierung und der letzteren ben den Indianern zu beforgen, hat er auch die Pflicht, die zum Berkauf gebrachten Indianerstlaven zu examiniren, ob sie von solchen Nationen sind, mit denen die Regierung keinen Frieden hat.

Die Mationen, von denen Miemand jum Oflaven verkauft werden darf, find die Raraiben, Arawacken, Warauen und Akuliu. Lette= re wohnen zwar nicht in der Rabe der Euro= paer, sondern oben ben den Buschnegern, leben mit ihnen in Freundschaft, und find deswegen in den mit den Buschnegern geschloffenen Frieden mit einbegriffen. Oben an der Berbice wohnen auch die Waquaien, eine zahlreiche und Friegerische Mation, wie die Arawacken fagen. Mit diefen haben die Europäer auch Friede, und fie halfen der Rolonie Berbice ben der Rebellion dasiger Meger im Jahr 1763 diefelben wieder bezwingen, haben aber übrigens wenig Berkehr mit den dafigen Europäern, und nach Paramaribo fommen fie gar nicht.

Es scheint sehr unpolitisch zu senn, daß man mit den im Surinamischen Suvernement oben an den Flüssen wohnenden indianischen Mationen, deren nach der Erzählung der Razraiben und Arawacken noch verschiedene sind,

und von denen fede ihre eigene Sprache bat feine Freundschaft ju ftiften, und fie mit dem Schiefgewehr bekannt ju machen gefucht hat. Denn eben diefes ift bie Urfache, daß fich die Bufch = oder fogenannten Frenneger über ben Bafferfällen, wo ihnen fo fcwer bengufommen ift, haben veftfegen konnen.

Alls die erften weggelaufenen Megerffla= ven, die fich unterhalb den Bafferfallen, in den von den Plantagen entlegenen Baldern ange= baut hatten, von den Europäern verfolgt und aufgefucht wurden, flüchteten fie über die Baf= ferfälle, wurden aber von den in ihrer Mabe be= findlichen Indianern fehr beunruhiget, und hatten viele Moth, fich zu behaupten. Weil aber die Meger Schiefgewehre hatten: fo wichen die Indianer, und entfernten fich von ihnen tiefer ins Land hinein, die Afuliu ausgenommen, welde den Regern länger widerftunden, und end= lich Friede und Freundschaft mit ihnen mach= ten.

Durch diefe erhaltene Ruhe konnten fich die Buschneger nun über den Bafferfällen, an der Suriname und Garamafa, gang veftfegen, jo= gen mehrere weggelaufene Deger an fich, und fingen nun an, die Plantagen ju beunruhigen und ju gerfforen, hauptfachlich um mehrere Weiber, an denen es ihnen oben fehlte, ju befommen, indem sie dieselben von denen ihnen am nachsten gelegenen Plantagen wegschlepp= ten.

Um nun auf den Plantagen Ruhe zu has ben, mußten die Europäer sich entschliessen, sie für frene Neger zu erklären, und ihnen einen jährlichen Tribut, unter dem Namen von Gesschenken, zu geben.

Diese Geschenke bestehen in einer Quantität Eisenwaaren, einigen Flinten, Pulver, bunte Kattune, und Korallen für ihre Weiber zc.

Hierüber entsteht aber oft Streit, weil sie immer mehr verlangen, und die Bedingungen des Friedens nicht erfüllen. Diese Bedingun= gungen sind, daß sie keine weggelaufene Skla= ven annehmen, sondern sie als Gefangene an die Regierung ausliesern, den Plantagen keinen Schaden thun, und ben etwa entstehender Resbellion unter den Sklavennegern der Regierung zu Dämpfung derselben behülslich senn sollten.

Um über die Erfüllung dieser Friedensbesdingungen, sonderlich, daß sie die entlausenen Stlaven, die sich zu ihnen sinden, wieder aussliesern, zu wachen, hält die Regierung ben den Saramackas und Dekas Frennegern einen Eusropäer als Agenten, durch welchen alles, was die Regierung an sie gelangen lassen will, ihsen Kapitains angezeigt wird.

Die Ockaner wohnen zwischen der Mara= weine und Guriname, und haben einen Saupt= fapitain, die Saramackaner aber oben an der Suriname, erftreden fich bis an die Sarama= do, und hatten chedem auch nur einen Saupt= fapitain, Arrabini genannt, zu welchem unfre Brüder als Miffionarien gefandt wurden, und deffen Gohn ihm in der Würde folgte, fich der Brüder treulich annahm und in der Folge un= ter dem Mamen Johannes getauft wurde. 2112 lein fcon unter feinem Bater trennten fich die oben an der Saramacka wohnenden Frenneger von ihnen, und wählten sich einen eigenen Sauvtfapitain, Massinga, mit welchem daber von der Regierung ein aparter Frieden geschlos= fen werden mußte.

Obwohl nun die Neger zwischen der Maraweine und Saramaka sehr zahlreich und machtig geworden sind, daß die Indianer-Nationen, die in ihrer Nachbarschaft wohnen, ihnen nicht seicht etwas anhaben könnten: so würde, meines Erachtens, die Negierung doch jest noch sehr wohl thun, den Handel mit Indianersklaven ganz zu untersagen, und mit den weiter im Lande wohnenden Indianer-Nationen Friede und freundschaftliches Verkehr durch einen Hanbel mit ihnen zu stiften. Dieses würde um so nöthiger senn, weil, wie ich fürzlich gehört habe, nun auch an den Flüssen Coreninn, Neuker und Ruppaname Land zu Plantagen ausgegeben worden ist, um wenigstens zu verhindern, daß sich nicht auch an diesen Flüssen neue
Rolonien von entlaufenen Negerstlaven vestsetzen.

Daß man bis daber, so viel mir befannt ift, noch nicht daran gedacht, mit den im Innern des Landes wohnenden Indianern ein freundschaftliches Berfehr einzuleiten, mag wohl Daber rühren, daß die Europäer mit dem In= nern des Landes, welches zu erforschen die vie= Ien Wafferfälle in allen Rluffen febr befchwerlich machen, zu wenig befannt find, man fich auch vor den weiter im Lande wohnenden In-Dianern fürchtet und fie als Reinde anficht. überdem kann auch der Mugen, den der Gouverneur von dem fechften Sflaven, den ihm die Posthalter abgeben muffen, und die auf eine folde Beranstaltung von der Regierung im Unfang ju verwendenden Roften, bisher der Sache im Wege gewesen fenn.

Sollte sich nun die Regierung zu einem solchen Frieden= und Freundschafts-Traktat mit erwähnten Indianer = Mationen entschliessen: so mußte vorher, wie gesagt, den Karaiben und Europäern verboten werden, des Sklavenhans

dels wegen zu den obern Indianer = Mationen zu reisen.

Denn bisweilen suchte auch ein oder der andere Europäer ben der Regierung die Erslaubniß, zu den Nationen des Sklavenhandels wegen zu reisen, und war dann gleichfalls der erwähnten Abgabe des sechsten Sklaven untersworfen. Man hatte aber mehrere Exempel, daß sie von den ben den Wasserfällen wohnensden Karaiben, die ihren Handel nicht gern wollsten verderben lassen, an ihrer Reise gehindert, oder gar erschlagen worden sind.

Auch haben einige von den oben im Lande wohnenden Indianern; welche Nachricht bekommen hatten, wie schlecht ihnen die Karaiben ihze Sklaven und einige andere Waaren, z. V. Coffabireiben zc. bezahlten, versucht, herunter zu kommen, sind aber gleichfalls von den Kazraiben gehindert und auch verschiedene von ihz nen erschlagen worden.

Es ist daher zu hoffen, daß, wenn die Regierung in Suriname, — denn so viel ich weiß, sindet der Verkauf indianischer Stlaven nur in dieser Kolonie statt, — von der schlechten handelweise der Karaiben gründlich unterzichtet wäre, sie gern zu Unterdrückung dieses handels die hand bieten, und ein freundschafteliches Verkehr zwischen den Europäern und

Indianern, von denen sie niemals etwas, so wenig wie von den Arawacken und Warauen, die einen sanften Charafter und keine politische Berbindungen, wie die Neger, unter sich haben, zu befürchten hätte, einzuleiten suchen würde.

Diefes konnte, nach meinem Ermeffen, am beffen auf die Beise bewirkt werden, wenn die Regierung einige fähige Europäer mit Sandlungswaaren in Begleitung einer Unjahl Urawacken oben an die Corentyn, woselbst viele Afuliu wohnen, die mit den Frennegern gwar Friede, aber weiter feinen Berfehr haben fol-Ien, sendeten, und erft mit diefer, und durch fie auch mit andern Nationen Friede und Freund-Schaft ftiftete, und fie, mit Verficherung des Schukes, herunter in die Rolonien ju fommen, einladen lieffe, um fich ihre Bedürfniffe felbft gu faufen. Ein Gleiches fonnte dann auch ben denen oben an den Gluffen Temerari und Ifequebo geschehen. Soffentlich wurde fich ein und der andere Raraibe, der von feinen vorhe= rigen Reisen in jene Gegenden noch Befannt= schaften unter den Mationen hat, willig finden laffen, fie dahin ju begleiten; fich aber allein ben Karaiben anzuvertrauen, halte ich, aus oben angeführten Gründen, nicht für rath= fam.

Von den über den Wasserfällen wohnenden Indianern erzählten die Urawacken allerlen sabelhafte Dinge, deren Ungrund man leicht einsieht, und ich daher hier nicht erst anführen will. Zedoch kann man aus folgender etwas zuverläßigern Nachricht von den weiter im Lande wohnenden Nationen erschen, daß in den obern Gegenden viele kleine Nationen wohnen müssen, von denen, wie die Arawacken sagen, sede ihre eigene Sprache hat. Die von ihnen angegebenen Nationen sind folgende:

- 1.) Massannau, wohnen oben an dem Amazonfluß, und sollen Menschenfresser sehn.
- 2.) Uttumaku, zwischen der Dranoke und Amazon, verfertigen aus einer Sorte Muscheln weisse Korasten, welche die Indianer Uruebe nennen, und starken Handel damit treihen. Diesse Korasten werden auch von den Negern und Kreolen sehr gesucht. Eine Elle solcher guten und glatt abgeschliffenen Korasten galt damals in Paramaribo 1½ thlr. Die Indianer stellen oft Reisen an die Oranoke an, um diese Uruebe zu bekommen. Weil das Eisenwerk dort rar ist, erhandeln sie dieselben für Nähenadeln, Fischangeln und eiserne Nägel.
  - 3.) Kainkussianu, oben an der Aupaname!

4.) Uffawann,

5.) Galiwanu, und

6.) - Wajudu, alle dren oben an der Oranofe.

7.) Kamouje, auf einer Insel jenseit der Oranofe, und

8.) Mipiju, am Munde der Oranofe.

Alle diese Mationen, mit denen sie feinen Frieden und fein Berkehr haben, nennen sie Paletiju.

Maraiben und Waquaten, die oben an der Berbice wohnen, nicht, sondern sehen sie als Lands= leute an.

Mit ben Karaiben, welche, wie sie sagen, aus einem andern kande in das ihrige gekommen sind, haben die Arawacken lange Krieg gessührt, welcher erst ein Ende nahm, seit die Resgierung in Suriname einen Frieden unter den Karaiben, Arawacken und Warauen gestiftet, und die feindlich zu behandeln gedrohet hat, welche die andere bekriegen würde.

Bon der Berbice bis an die Oranofe wohenen, so viel ich erfahren habe, keine Karaiben, sind an der Oranofe von den Spaniern für vosgelfren erklärt, und dürfen sich daselbst gar nicht sehen lassen.

Un der Corentyn und Cupaname wohnen fie vermengt unter den Arawacken und Wa-

rauen, sedoch an abgesonderten Orten. Die Saramaka und Suriname sehen sie als ihr eignes kand an, sind aber dort auch nicht jahlereich. Hingegen sollen in dem französischen Casenne viele wohnen, und dort von der Regierung mehr als Unterthanen angesehen und behandelt werden.

An der Oranofe, wo auch Arawacken wohenen, sind die aus den holländischen Kolonien ofte des Handels wegen dahin reisenden Instianern, nicht sicher. Denn wenn die Spanier oder spanischen Kreolen, die immer an den Küssten und am Munde der Oranose herumfahren, um den Schleichhandel zu verhindern, ein Fahrzeug mit fremden Indianern gewahr werden, suchen sie dieselben zu fangen, und bringen sie zu den spanischen Missionarien.

Diese sperren sie ein, unterrichten sie im Christenthum und taufen sie. In dieser Zeit werden sie von den Missionarien beföstiget, aber sehr schlecht, wie die Indianer sagen, und müssen sür dieselben arbeiten.

Wenn die Mifstonarien glauben, daß die neuen Indianer sich an die dortige Lebenbart gewöhnt, und mit den dafelbst wohnenden Ura-wacken Verbindungen eingegangen sind: so geben sie ihnen mehrere Frenheit. Werschiede-ne von ihnen gehen aber, sobald sie Gelegen-

heit finden, wieder heimlich davon; andere aber bleiben ben ihnen und vermengen sich mit den am Munde der Oranose und auf der Insel Trinidat wohnenden Urawacken, welche, von dem Herumzichen mehr abgewöhnt, veste Boh-nungen, Kindvieh und Pferde haben, die dort groß und schön sehn sollen.

Die spanischen Missionarien sollen sehr darüber halten, daß die Indianer sieissig in die Rirchen gehen. Sie unterrichten auch die Jusgend in aparten Schulen, und die Kinder müssen jedesmal, wenn sie in die Schule kommen, etwas mitbringen, wenn es auch nur ein Stück Holz ist, um die Indianer an das ihnen ungewöhnliche Geben zu gewöhnen.

Weil nach der Oranofe wenige spanische Schiffe kommen, sind alle europäische Waaren dort sehr rar, und die Schleichhändler, die dort Laback, Zucker u. s. w. holen, ziehen von ihrem Handel beträchtlichen Nugen. Denn wenn sie sich vorher mit den Küstenbewahrern abgefunden haben, konnen sie ihren Handel mit den Missionen, unter welche dort das Land vertheilt seyn soll, ungehindert treiben.

hiermit konnte nun meine Nachrichten von Suriname ichlieffen, muß Sie aber noch um einige Geduld für meinen letten Brief, die aras

wackische Sprache betreffend, bitten, um auch in dem Stück mein Bersprechen erfüllen zu können; werde mich aber darinn so kurz als möglich fassen, und bleibe indeß zc.

## Zwey und zwanzigster Brief.

Die arawackische Sprache kann einem Europäer, der die Küste von Casenne von der Suriname bis an die Oranoke und die Insel Trinidat bereist, von großem Nutzen senn; denn
in dieser Gegend sindet man überall einige von
dieser Nation. Daß aber auch Arawacken in
der frauzösischen Kolonie Casenne wohnen sollten, bezweisele ich, weil unsere Indianer uns
von dieser Gegend nichts zu erzählen wußten,
ausgenommen, daß einige ihrer Vorsahren Reisen dahin gemacht, und ein gewisses Gift, Haiili genannt, welches zugleich eine Universalmediein senn sollte, von dort geholt hätten.

Die Sprache ift sehr regelmäßig, und wer einige grammatikalische Kenntniß vom Sprachkernen besitzt, kann sie leicht so lernen, daß er sich ihnen verständlich machen kann. Hiedurch und den fleissigen Umgang mit den Indianern wurde sie mir bald ziemlich geläusig. Nach einigen übungen im übersetzen einiger Tagebüs cher anderer Missionarien, um sie unsern Indianern vorlesen zu können, überseste ich neben
meinen übrigen Arbeiten und dem Abschreiben
der schon vorhandenen Wörterbücher ze. die
Harmonie der vier Evangelisten, den Brief an
die Kömer und auch einen Auszug aus Karl
Rud. Reichels Bibelwerk, womit ich aber, da
ich es erst kurz vor meiner Abreise nach Europa ansing, nicht weiter als bis zur Geschichte
Josephs kam. Meine Nachfolger, und sonderlich der Bruder Schulz, der auch viele Jahre
ben dieser Mission gedient hat, haben diese Arbeiten fortgesest und auch mehrere Briefe der
Apostel ins Arwackische übersest.

Mit den abendländischen Sprachen hat sie keine Uhnlichkeit, desto mehr aber mit den morsgenländischen. Sie haben keine schwer auszussprechende Buchstaben, und deren nur 19:

## abdeghiklm nop qrtuw.

Das f kommt ben ihnen nur in einigen von den Spaniern und Hollandern angenom= menen Wörtern, und das c blos in Christus vor. Mur das r und l ist manchmal schwer zu unterscheiden, welches aber auch ben andern Nationen der Fall ist, daß sie diese benden

Buchstaben undeutlich aussprechen oder ver-

Die Nomina sprechen sie sehr selten ohne Bensügung des Pronominis possessivi aus, das her man sie erst in ihren Zusammensetzungen mit andern Worten suchen muß; doch giebt es einige, z. B. Bahü ein Haus, Hiäru eine Weibsperson ze. die ohne Verbindung mit einem Pronom vorsommen.

Sie haben nur zwen Genera, Männlich und Weiblich, zu letzterem gehört auch alles, was nicht männlich ist; auch nur den Singul. und Pluralem.

Ihre Pronomina possessiva und personalia, welche einerlen sind, werden den Nominibus vorne, und ben den Verbis vorn und am Ende des Worts angehängt.

Ihre Pronom. possess. und personalia, die sie vorsetzen, sind folgende:

Dai oder Dakia, ich oder mein, davon das D.
Büi, Bokkia, du, dein, davon das B.
Likia, er, sein, davon das L.
Turreha, sie, es, davon das T.
Wai, Wakia, wir unser, davon das W.
Hui, Hükia, iser, euer, davon das H.
Nai, Nakia, sie, iser, davon das N.

Die Pron. pers., die sie am Ende anhängen, sind folgende: de oder da, ich, bu oder ba, du, dich, i oder la, er, ihn, n oder ta, sie, es. Plur. u oder wa, wir, uns, hu oder ha, ihr, euch, je oder na, sie; z. B.

Ittihu der Bater, datti mein butti dein —

Ujuhu die Bielheit, oder Mutter, daiju meine Mutter, buju deine —

aburikin schlagen.
daburika ich schlage,
buburika du —
buburikade du schlägst mich,
naburikai sie schlagen ihn 20.

hallikebbeje sie freuen sich.

Die Pronomins sind gen. omnis, ausges nommen Likia, welches nur gen. Masc., und turreha, welches fem. und neutr. ist.

Ihre Declinationes sind sehr leicht, nur leidet mehrentheils ein Wort, wenn es mit eis nem Pronomine verbunden wird, einige Versänderung, 3. B. üffiquahü ein Haus, dashqua

mein Haus; und die Pronomina verändern gern, wenn das Wort, dem sie vorgesest wers den, mit einem Vocali anfangt, denselben in den ihnen eigenen ersten vocalem, z. E. illikinnihü das Wieh, oder Hausthiere, dallikin mein Vieh, Büllikin dein Vieh zc.

Der Dativ wird mit umun, der Ablat. mit uria oder uwuria angezeigt, und der Plural. behält die im Nominat. bekommene Bersänderung auch durch alle übrigen Casus.

Ein Benspiel einer Declination ist folgendes:

Ubukittihü, einer Mannsperson älterer Bruder.

Sing. N. Dabukiti mein alterer Bruder,

G. Dabukiti meines -

D. Dabukiti umun meinem -

A. Dabukiti meinen -

V. Dabukiti o mein -

A. Dabukiti uria von -

Plur. N. Wabukenuti unfre altern Bruder,

G. Wabukénuti unfre -

D. Wabukenuti umun unsern — wie im Sing.

So auch Bubukiti dein älterer Bruder, Lubukiti fein — Wird aber das Pron. Pluralis mit einem Nomine im Sing. verbunden, leidet es noch eine besondere Veränderung, z. B.

nicht Wabukiti, sondern Wabueinti, unser alterer Bruder,

Wattinuti unsere Bater; hingegen heißt unser Bater Wattinati oder Wattinti.

Ihre Adjectiva fommen von den Verbis her und sind eigentlich Participia; z. B.

Kamonaikati ein armer Mann, Kamonaikatu eine arme Frau,

von kamonaikan, arm senn. Im Plur. has ben diese nur die eine Endung ti, welche gen. omnis ist. Die Adjectiva in isha oder üssia, die sich im Plur. auf ishamu endigen, sind uns ter der einzigen Endigung gen. omnis; z. B.

kanssissa ein geliebter, eine geliebte, ein geliebtes.

Kanssissiannu geliebte Männer, Frauen,

Die Arawacken, wie mehrere uneivilifirte Bölker, jählen gewöhnlich nicht weiter, als ihere Finger und Zehe an den Fuffen langen. haben sie die 10 Finger gezählt: so fangen

sie ben den Füssen mit 1. 2. 3 2c. wieder an, und segen tadiaku, darüber, hinzu, und wenn sie zwanzig sagen wollen, so heißt das abba lukku, ein Mensch. Geht es noch weiter: so fangen sie ben den Händen wieder an, und ses gen das Wort tadiaku hinzu; 100 drücken sie mit 5 Menschen aus; weiter gehen aber ihre Vegriffe nicht leicht.

## Ihre Zahlworte find:

- I. Abba.
- 2. Biama.
- 3. Kabbuin.
- 4. Bibiti.
- 5. Abbatekabbu i. e. eine Sand.
- 6. Abbattiman.
- 7. Biamattiman.
- 8. Kabbuintiman.
  - 9. Bibititiman.
- 10. Biamantekabbu i. e. zwen Bände.
- 11. Abba kuttihibena 1 von den Juffen.
- 12. Biama kuttihibena 2 von den Suffen.

Dann seigen sie aber gemeiniglich schon tadiaku oder tupakittan, darüber, hinzu.

- 20. Abba lukku ein Menfc.
- 21. Abba lukku abba tadiaku 20 und eines noch barüber.

Ben den Verbis haben sie die Bequemliche keit, durchs Borsetzen des a oder k und Anhansgen einer ben den Verbis gewöhnlichen Endung ein Verbum zu machen; z. B. lana eine schwarze Farbe, daran alanatin schwarz machen oder färben, amun ben, daran kamunnin ben senn oder haben, davon damunnika ich habe ze.

Ihre Verba endigen sich auf in, ün, un, an, en und unnua, lettere Endung haben die Neutra und Passiva.

Die Pronomina werden ben den Verbis eben fo, wie ben den Nominibus gebraucht, und vorn oder hinten, oder bendes jugleich ans gehängt. J. B.

Daijahadda ich wandele. Hamussiade ich bin hungrig. Nassurtade sie füssen mich.

Alle ihre Verba können so gebraucht wers den, daß sie die Bedeutung der Conjugat. Hiphil bekommen; 3. B.

assimakin rufen.
assimakittin machen, daß jemand rufe, oder rufen lassen.

assukun fappen.
assukuttun fappen lassen.

Ihre Verba werden vor ordinair auf die Weise von einander hergeleitet:

Activ. Affukuffun waschen.

Passiv. simplex. Assukussahün gewaschen

Reciproc. Assukussunnua sich selbst waschen. Activ. Assukussukuttun waschen machen, oder lassen.

Past. Astukussukuttunnua machen, daß man gewaschen wird,

wird aber auch oft als ein bloßes Palfivum gebraucht.

Die Verba sind theils regularia, theils irregularia, erstere können süglich unter 5 Klassen oder Conjugationen gebracht werden.

ite die sich auf in, ün, un endigen; z. D.
aijahaddin wandeln.
daijahadda ich wandele.
attubaddün untertanchen.
dattubadda ich tauche unter.
assonnukun ausschütten.
dassonnuka ich schütte aus.

2te die sich auf an endigen; z. B. har aijukan jagen, nehmen oft das Hülfs= wort ka, bin, am Ende an. daijukaka ich jage. -3te die sich auf unnua enden, ben welchen die Endung des Praesentis oa ist; 3. D. aijuhudunnua hangen.
daijuhudoa ich hänge.

4te die sich auf en endigen; z. B. hallikebben sich freuen. hallikebbede ich freue mich.

5te die wie die 2te das Hülfswort ka ans nehmen, sonst aber regulär gehen und meist das Pronom. hinten an setzen; 3. B.

hadabattin schwigen.
hadabuttikade ich schwige.
kakun leben.
kakukade ich lebe.

Jhre Verba haben 1 Praesens, 3 Praeterita, 1 Futurum;

ingl. 4 Modos: Indicativum, Optativum, der jugleich der Conjunct. ist, Imperativum und Infinitivum.

Der Infinitiv ift Radix.

Die Endung des Infinitiv i in a verwandelt, hat man das Praesens.

statt n Infin. bi gesetzt hat man das Praet. 1.

an das Praesens kuba angehängt — 3. statt n Infin. pa gesetzt hat man das Futur. 2c.

Ein Erempel der ersten Conjugation fann zur Erlauterung dienen:

Aijahaddin, gehen, wandeln.

Praes. Indic. Sing.

daijahadda ich wandse,
büjahadda er

lüjahadda sie, es —

Plur. Waijahadda wir wandeln, hüjahadda ihr naijahadda sie —

Optat. Praef. Sing.

daijahaddama ich möchte,

bujahaddama ou —

oder auch daijahaddinnika.

Praet. I.

Sing. daijahaddibi ich habe heute gewandelt,
büjahaddibi on haft —
lüjahaddibi er hat —
tüjahaddibi sie, es —

Plur. Waijahaddibi wir haben heute —
hüjahadibi ihr habt —
naijahaddibi sie haben —

Optat. Praet. I.

Sing. Daijahaddinni kabima ich hatte heute gewandelt 2c. Praet. II.

Sing. Daijahaddibuna ich habe gestern gewans belt zc.

Optat. Praet. II.

Sing. daijaddinbunama ich hätte geftern ge-

Praet. III.

daijahaddakuba ich habe vorlängst gewandelt ec.

Optat. Praet. III. daijahaddinnikubama ich hätte vors längst 20.

Futur.

Sing. daijahaddipa ich werde wandeln 2c. Plur. waijahaddipa wir werden wandeln 2c.

Imperativ.

Büjahaddate oder Bujaddalte wandse du, Hujahaddate wandelt ihr, Naijahaddalte se sollen — Waijaddali saßt uns wandeln.

Infinitiv.

Praes. aijahaddin wandeln.

Praet. 1. aijahaddinnibi heute gewandelt haben.

2. aijahadinnibuna gestern -

3. aijahadínnikuba vorlangst -

Futur. aijahadinipa wandeln werden. Gerund. aijahaddinté over aijahaddinnibia - traffin 'dag ei um zu wandeln. e

## Particip. " (IBIL .E'

Praes. m. aijahadditi ein wandelnder, f. aijahadditu eine wandelnde.

Plur. aijahadditi mehrere wandelnde.

Praet. 1. Sing. m. aijahadditibi, f. aijadditubi.

2. aijahadditibüna.

z. aijahadditikuba.

Futur. aijahadditípa -

Gent . unfor the co Hieher gehört auch noch das Participium der transitivorum in Islia; z. 3.

von abulitin schreiben oder bunt machen. dabulitissia was ich schreibe. dabulilissiabi was ich heute ec. dabulilissiabuna. dabulilishakuba. dabulilishapa.

Die Verba der dritten Klaffe in unnua, des ren Endung im Praesenti oa ift, behalten in अभिने स्थाप अभिनेत्र साम हाई है तेर den übrigen vom Infinit, gemachten Temporibus das u vor der Endung ben; 3. B.
Aijuhudunnuo hängen.

Praes. daijuhudoa ich hange.

Praet. 1. daijuhudubi ich habe heute geh.

2. daijuhudubuna ich habe geftern -

3. naijuhudoakuba ich habe vorlängst.

Fut. daijuhudupa ich werde -

Zu einer Probe einer Übersegung fann das Bater unfer dienen, mit Benfügung einer wortslichen deutschen Übersegung, so gut fichs thun läßt.

Jehovah, Wadaijahün, Wattinati, aiju-Gott, unser Herr, unser Vater, der Du

münti, bokkia adittikittunnuabia in der Söhe bist, Du mögest bekant gemacht werden namaqua umun, bukkurkiattini biaje; allen, damit sie zu Deiner Familie gehören mögen;

bansissiä anihünnibia wunabu ubanna Dein Wille soll geschehen auf der ganzen mân, nanîn aijumün dîn; wakkalle Welt, wie sies thun in der Höhe; unser Brodt bussika wamün danuhu; tumaqua aboatu gieb du uns heute; alles böse

wanisha, bahaikashapa buurua das wir gethan haben, wollest du vergeffen von dir waniun, wakia badia ahaikassan abbauns ju gut, wie wir auch vergeffen was an= nu amissa waijalukku waurua namun dere gethan wider uns von uns ihnen dîn; hammakurru aboatu tattani bia wanichts Boses lag uns über= zu gut; llinua, kau bupussidate tumaqua aboatu wältigen, sondern mache uns los von allem uriau. Bokkia adaijahun namaqua odin, Denn du bift herr über alle, Bosen. tattan ukunna namagua adîn kamünîn baftark über alle, haft auch bist dia tumaqua üssakoana immehuabu udumalles Wohlsenn immerdar.

ma. Amen. 26men.

Bum Schluß füge noch einige arawacfische Worte in alphabetischer Ordnung ben.

griffing Agrosty

HELL COUNTRY SHE SHE

Alin, der etwas macht. sapattu alin, ein Schuster. aballin, vorbengehen.

abân, handeln.
abahü, der Handel.
akaltin, sigen.
abaltikoana, ein Stuhl.
abannabuttin, eine Hütte gegen den Regen
machen.

abassabün, mehr. abbahün, ein andermal. abbahun kurru, niemals. abbamun, anderswo. abbunin, pflanzen. aboan, bose fenn. aboatu, etwas bofes oder schlechtes. abukun, fochen. abukun üja, in Angst senn. abuledin, wegwerfen, verlieren. adaijahü, ein herr. adda, ein Baum, holj. addikin, feben. adittin, wiffen. adittikittin, befannt machen. addennahü, ber Urm. ahaikashan, vergessen. ahannuban, aufwachen. ahudun, fterben. aijumun, in der Höhe. Statute of a state of the akuttun, effen. akuttahü, Fleisch speisen, auch Fische.

amaimadin, versöhnen. - 001X 000 (time) andin, fommen. and death also authorise, anîn, thun. aobaddin, warten. appüdün, blasen, Feuer anblasen. apushdin, erlösen, losmaden. assan und aritin, nennen. attiadun, fechen. attin, trinfen. to ddolle, sie telephone awadulli, der Wind. awawa, Bater, ein Liebkosungswort der Rinder.

mala, ein Silan

mort tolkly children

mine Satura

m lie Elibicht, ...

on, thin frinting

naic, or Braco but

Thirt, Milt.

Young Samueld

Badia, und, auch. bahassibu, die hausthüre. baka, eine Kuh. bakkülama, der Abend. balissi, die Asche. de colonidares Sumples Cent belbeliru, der Blis. bia, mögen, follen. bokkia, bu. buhujan, balfamifch ricchen. Der et et est

Danuhu, heute. danukebe, gleich. din, wie. düllehü, ein Unfer.

antinet antification

arder, builte

Eheludun, eine Flamme, elonti, ein Rind. elonîn, ein Kind senn. emeliän, neu fenn. emeudun, gebähren. erekedin, bewahren.

Gidea, gideman, so, auf die Art.

- modell arribinity Hadubuttin, ichwisen. ation, delin haddalli, die Sonne. haijali, Giftholy zum Fischfangen. haikan, ferben. 181 haijaru, ein Oflave. hamma? was? hammatalli, ctwas. hammaka, eine Saugmatte. harunnahan, hell fenn. 70.16 A12 MILE hamushan, hungrig fenn. haulen, schief fenn. hudun, frumm, gebogen fenn.

Jadolle, ein Messer. jaha, hier. jahu, Rattun. jauale, der Regenbogen. ibbehü, Medicin. iben, voll fenn. ibin, flein, fein fenn.

to Very med have placed ihi, der Schwang. ihiri, ein 2(al. ikirahü, die Thrane. before the Thir ikissidan, jählen. ikissidin, schmecken. imekudun, fenden. imisfidan, gerade machen. ipirrun, groß fenn. islibuhu, das Ungeficht. ittihu, der Vater. iwihu, die Brucht.

as you all adators

Kadannin alinua, überwinden. käken, befleiden. kämên, start riechen. kaiman, unzufrieden, feindlich fenn. kalli, Brod, Coffabi. kamarassana, ein Schwamm. kamünnin, haben. kan, aber. kanfin, lieben. karau, Gras, Savonne. CHARLESTON / karrin, frank fenn. kassikoan, wohnen. kassan, Kinder haben, schwanger fenn. kemekebbün, arbeiten. kiwin, Frucht haben, machfen. kuddibin, ein Bogel.

the bird Schucen

ibina, tin Isla

or said audioidi

distallation, artificialities

thracklin, fancedon

kuddün, schwer seyn. kulehelli, der Mauch. kuljara, ein Corjar. kunnuku, der Busch. kurru, Nein.

M, mit einem Wort zusammengeset, nicht;

dansika, ich siebe. nicht. assikin, geben. massikin, nicht geben.

Mabba, Honig.
märetin, keinen Mann haben.
märeun, keine Frau haben.
majauquan, bleiben, still senn.
mauti, morgen.
mautia, frühmorgens.
mihiten, müde senn.
mibiki, die Zicken.

Nahallehü, ein Ruder, womit man rudert. namqua, alle. nikan und niman, ein wenig.

Oan, trocken fenn, lange dauren. oassinihu, das fleischerne Herz. öwedin, spenen, vomiren. Panassian, Hunger nach Fleisch haben.
peru, ein Hund.
pimittika, Wachs.
poi, poiman! erstaunlich!
pullin, wachsen.
puttuputtulli, ein Nagel

distantible face Silverty Plea

and the story interests

Rubuin, allein, nur. rurun. kothig fenn. ruruli, Koth, Moder.

Sakkan, dürr, trocken seyn.
semên, süß seyn.
siba, ein Stein.
sibassibaru, große Wellen.
siparalli, Eisen.
sommolên, trunken seyn.

tabusliän, schläfrig senn.
tattan, hart senn.
tattan alinua, überwältigen.
teren, heiß senn.
temona, das Steuerruder.
tetten, jucken.
tukkuku, die rothen Gänse am Seeufer.
tullan, tief senn.
tumoqua, alles.
tunnuli, husten, Schnupsen.

Ubaijahu, ein Rloh. ubanna, in, auf, ein Blatt. ubannabuhü, eine Bütte. ubarrahü, das haar. ubudallihu, das Anie, Anochen. ubukühü, die Lende, Reule. udukkuhu, der Schoos. udumma, weil. master Vancor üddahü, die Baut, Sell. üjahü, der Geift, Schatten. üjaunahü, der Berth, Bezahlung. ükürkküahü, eine Samilie, Gemeine. ükkabbuhu, die Band. üllerukuhu, der Mund. uria, von. üffan, aut fenn. üffaguana, Berrlichkeit. üffahü, ein Rind. üffaukan, belle fenn. ulluahü, Leben, Geele, Berg. unnuruhu. der gange hals. uttukurru, die Blühte. Wabudin, hurtig fenn. wabuka, vorlängst, doch an dem Zage noch. wadin, lang fenn. wahadja, bald. waikillen, weit weg fenn. wakaian, ichlecht, garftig fenn.

wijua, das Giebengestirn, ein Jabe. wunabu, die Erde, Welt. wuri, eine Schlange.

Wenn Ihnen diefer lette Brief von der Sprache der Arawacken nicht langeweile verurfacht hat, foll es mir fehr lieb fenn. 3ch war zwar erft Willens, benfelben gang wegzu= laffen; weil ich aber glaubte, daß fich vielleicht ein und der andere finden fonnte, bem mit dies fer furgen, wenn gleich unvollfommenen, Unweifung, eine der fo vielen füdamerikanischen Sprachen fennen ju lernen, gedient fenn mochte: fo hoffe, daß die übrigen Lefer, die fein Intereffe daben finden, es fich werden gefallen laffen, diefe wenigen Blätter ju überschlagen, und ichlieffe mit dem Bunfch, daß meine Dach= richten von Guriname und meinem bortigen Aufenthalt Ihnen einiges Wergnügen und Mu-Ben gewährt haben mogen, empfehle mich Ihrer mir jederzeit fchatbaren Freundschaft, und bleibe Herrnhut, den 4. Sept. 1807.

3Br

CO. Manuel Benefit . to famous

treugefinnter Freund, C. Quanot.

## Berbesserungen.

| Seite 17. | Zeile 15.    | für Calom lies Calm.          |
|-----------|--------------|-------------------------------|
| 20.       | - 21.        | für welcher 1. welche.        |
| - 55.     | <b>—</b> 14. | und 16. für perari 1. penari. |
| 85,       | I.           | lies Arawacken hier, von zc.  |
| 89.       | - 15.        | für hoger lies hoper.         |
|           |              | del. wo.                      |
|           |              | für Ruiari lies Ruiwi.        |
|           |              | für letterer lies letteren.   |
|           |              | für Juifici lies Juibici.     |
|           |              | für Ränkeln lies Stängeln.    |
|           |              | lies faftreich.               |
|           |              | lies auch bie, fatt auch obi- |
|           |              | lies Rähän.                   |
|           |              | in der Rote, lies hubu.       |
| P 10 1 10 |              | lies die fchonften.           |
| 231.      | 4.           | lies binfenartigen.           |
| 256       | 20.          | lies fübameritanischen.       |
| - 272     | 14.          | lies mehrmals fatt meh.       |
| . , 8     | 00           | rentheile.                    |
| - X       | of dat       | o t- dal tato.                |



















nphinistic von Most un der Corenthin.

Tabs.















3/12945 F -= 1 1 = 40 % 54





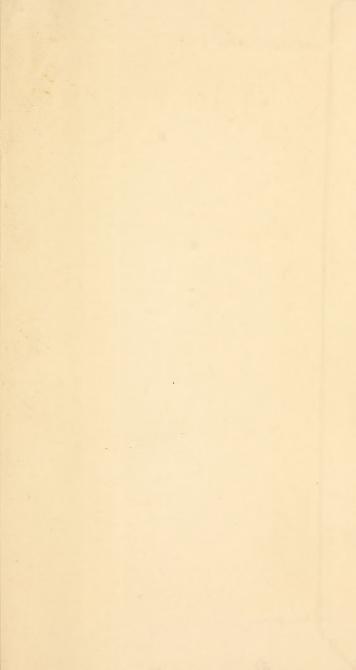

